# Geset = Sammlung

für die

# Roniglichen Preußischen Staaten.

### Nr. 2.

(Nr. 7276.) Allerhöchster Erlaß vom 21. Dezember 1868., betreffend die Genehmigung des Statuts des Danziger Hypotheken-Bereins.

Huf Ihren Bericht vom 3. Dezember d. J. ertheile Ich dem anliegenden Statute des

Danziger Hypotheken-Vereins

hierdurch Meine landesherrliche Genehmigung.

Gleichzeitig und in Folge dieser Meiner Genehmigung, sowie gemäß §. 2. bes Gesets vom 17. Juni 1833. (Gesets Samml. für 1833. S. 75.) will Ich dem Danziger Hypotheken Verein hiermit das Privilegium bewilligen, die in jenem Statute näher bezeichneten, in Gemäßheit desselben zu verzinsenden und nach dessen Bestimmungen einzulösenden Pfandbriese und Kupons mit der rechtlichen Wirkung auszustellen, daß ein jeder Inhaber derselben die daraus hers vorgehenden Rechte, ohne die Uebertragung des Eigenthums nachweisen zu dürsen, geltend zu machen besugt ist. Uebrigens ist dieses Privilegium vorbehaltlich der Rechte Dritter und ohne dadurch für die Befriedigung der Inhaber der Pfandsbriese und der Kupons eine Gewährleistung Seitens des Staats zu übernehmen, ertheilt worden.

Dieser Mein Erlaß und das beiliegende Statut sind durch die Gesetz-Sammlung zu veröffentlichen.

Berlin, den 21. Dezember 1868.

### Wilhelm.

Frh. v. d. Heydt. Gr. v. Igenplig. Gr. zu Eulenburg. Leonhardt.

An die Minister der Finanzen, für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, des Innern und der Justiz.

# rende como Survey de estado Statutes estado amendado de estado es

in benen Nachtrage und Angebot hab estieuen, einzurichten und zu befordern

# Danziger Hypotheten : Bereins.

Dangig. Marienwerder, Clbing, Graudenz und Thorn bedenemm Africkere be

Mes Mitglieder des Bereing werden nur Prigenthumer eines in den Scholen

# I. Allgemeine Bestimmungen.

§. 1.

Namen, Zweck und Domizil und Rechte bes Bereins.

Namen, Zweet Unter dem Namen aus auf auf erstependeren Dente großen der Dente auch ersten.

## und Rechte des Danziger Hypotheken-Verein

treten die Unterzeichneten auf unbestimmte Zeitdauer zu einem Verein zusammen, um die Bedürsniffe des Realkredits der Besitzer städtischer Grundstücke in den Städten Danzig, Marienwerder, Elbing, Graudenz und Thorn mögelichst zu befriedigen.

Das Domizil des Vereins ist die Stadt Danzig. Der Verein hat die Rechte einer juristischen Person und das Recht:

Behufs Beschaffung der zur Beleihung von Grundstücken seiner Mitglieder erforderlichen Geldmittel verzinsliche Schuldverschreibungen, die auf den Inhaber lauten, nach dem beiliegenden Formular A. unter der Benemung:

Pfandbriefe des Danziger Hypotheten = Vereins

auszufertigen.

Der Verein steht unter Aufsicht der Staatsregierung; dieselbe kann zur Wahrnehmung ihres Aufsichtsrechts für beständig oder für einzelne Fälle einen Kommissar bestellen.

Dieser Kommissar kann allen Sitzungen der Direktion, des Aufsichtsrathes resp. der Generaldeputation beiwohnen, solche Sitzungen berufen und jeder Zeit in den Geschäftslokalen des Vereins von den Büchern, Rechnungen, sonstigen Stripturen, Dokumenten und Kassenbeskänden Einsicht nehmen.

S. 2

Mittel zum Swecke. Der Verein soll seine Aufgabe dadurch lösen, daß er:

entweder zwischen dem Nehmer von Geld auf Hypothekenkredit und dem Kapitalsgeber das Geschäft vermittelt,

oder oder

ober selbst als Darlehnsgeber die Valuta durch Hergabe von Verein8=Ufandbriefen (S. 1.) entrichtet.

Bur Förderung beiber Geschäfte ift es Aufgabe bes Vereins, einen Markt für den Umsatz städtischer Sprothekenpapiere, eine Börse resp. Umschlagstermine, in denen Nachfrage und Angebot sich konzentriren, einzurichten und zu befördern.

#### S. 3.

Alls Mitglieder des Vereins werden nur Eigenthümer eines in den Städten Danzig, Marienwerder, Elbing, Graudenz und Thorn belegenen städtischen bebauten Grundstückes aufgenommen. Die Mitgliedschaft ist nicht davon abbängig, daß der Eintretende die Hülfe des Vereins in Anspruch nimmt und daß er namentlich auf sein Grundstück ein Pfandbriefsbarlehn des Vereins nachfucht und erhält.

Mitglieber

Die Melbung zum Eintritt in den Berein geschieht bei der Direktion Deren Beitritt. desselben unter Einzahlung eines Eintrittsgeldes von zwei Thalern.

lleber die Aufnahme entscheidet die Direktion; verweigert sie dieselbe, so

hat der sich Meldende den Refurs an den Aufsichtsrath.

Wer ein mit Vereins-Pfandbriefen beliehenes Grundstück erwirbt, muß b. nothwendizur Vermeidung einer Kundigung und Löfung bes Schuldverhältniffes in einer gerichtlich ober notariell vollzogenen Urkunde (Expronnissions - Urkunde) seinen Beitritt und seine Uebernahme der Pfandbriefsschuld und aller Pflichten gegen den Verein als seine persönliche Schuldverbindlichkeit erklären.

Diese Urkunde ist binnen 28 Tagen nach dem Erwerbe des Grundskückes der Direktion des Vereins zu überreichen. Die Zahlung eines Eintrittsgeldes darf in diesem Falle nicht verlangt werden.

#### S. 4.

Jedes Mitglied ist verpflichtet:

Pflichten der Mitglieber im

- a) einen laufenden jährlichen Beitrag, der auf das Kalenderjahr zwei Thaler Allgemeinen. beträgt, auf Erfordern der Direktion zu Verwaltungskoften zu bezahlen,
- b) jede auf dasselbe gefallene Wahl als Mitglied oder Stellvertreter zum Aufsichtsrathe, als Deputirter zur Generalbeputation anzunehmen, wenn daffelbe in gleicher Weise nicht bereits innerhalb der letten drei Jahre thätig gewesen ist,
- c) Aufträge der Direktion resp. des Aufsichtsrathes, betreffend Ermittelungen (§§. 10. 12. 21.) und gutachtliche Neußerungen, anzunehmen und zu erledigen.

Ueber den Betrag des Eintrittsgelbes und des Jahresbeitrages hat kein Mitglied, sofern es nicht die Kredithülfe des Vereins in Anspruch nimmt und erhält, irgend eine Zahlung, unter welcher Bedingung es auch sei, zu leisten.

Die Rebundungmungen follen. B. Breche meinen Weibundung war

Austritt. a. freiwilliger; Der Austritt steht jedem Mitgliede jederzeit frei.

Das im speziellen Darlehnsschuld Verbande stehende Mitglied muß vor dem Austritt alle dem Verein gegenüber übernommenen Verbindlichkeiten vollsständig erfüllt und abgewickelt haben; veräußert ein solches Mitglied ein mit den Pfandbriefen des Vereins beliehenes Grundstück, so erlöschen seine betreffenden Schuldverbindlichkeiten, sobald die Expromissions-Urkunde des neuen Erwerbers (s. S. 3.) bei der Direktion eingegangen und von dieser ausreichend erklärt worden ist.

Auch nach solcher Entlassung kann der liberirte Schuldner Vereinsmit-

glied bleiben, so lange die Bedingungen des S. 3. bei ihm zutreffen.

S. 6.

b. nothwendis ger. Mit dem Aufhören des Besitzes eines städtischen bebauten Grundstückes scheidet jedes Mitglied aus dem Bereine aus. Der Aussichtekung eines Bereinsmitgliedes aussprechen, wenn das Mitglied die ihm statutenmäßig obliegenden Verpflichtungen trot Mahnung nicht erfüllt.

S. 7.

c. Folgen des Mit dem Austritt, resp. mit der Ausschließung aus dem Vereine erlöschen Austritts alle Rechte des betreffenden Mitgliedes an den Verein und an dessen Vermögen.

# II. Von den Organen des Vereins.

§. 8.

Organe.

Die Angelegenheiten des Vereins werden besorgt, geleitet, beziehungsweise kontrolirt:

- 1) durch die Direktion,
- 2) durch den Aufsichtsrath,
- 3) durch die Generaldeputation,
- 4) durch Algenten.

Alle Veröffentlichungen der Direktion resp. des Aufsichtsrathes mufsen erfolgen:

Die für Veröffentlichung bestimmten Blätter.

- a) durch den Preußischen Staatsanzeiger oder das etwa in der Folge an dessen Stelle tretende Regierungsblatt,
- b) durch die Amtsblätter der Königlichen Regierungen zu Danzig und Marienwerder.

Alle statutenmäßig erfolgten Veröffentlichungen haben für die Vereinsmitglieder Rechtswirfung und die Kraft besonders behändigter Erlasse, sofern nicht für einzelne Sinladungen (f. §§. 13. 16.) ein Anderes vorgeschrieben ist.

Die

Die Bekanntmachungen können zum Zwecke weiterer Verbreitung nach Bestimmung der Direktion oder bes Aufsichtsrathes auch noch in anderen als den obigen Gesellschaftsblättern erfolgen, doch hängt davon die Gültigkeit einer Be-

fanntmachung niemals ab.

Die Direktion ist der Vorstand des Vereins; der lettere wird durch die Direktion gerichtlich und außergerichtlich vertreten, der Berein wird namentlich durch die von der Direktion im Namen des Bereins und für folchen geschlossenen Rechtsgeschäfte berechtigt und verpflichtet. Diese Vertretung bes Vereins erstreckt sich auch auf diesenigen Geschäfte und Rechtsbandlungen, für welche nach den Gesetzen eine Spezialvollmacht exforderlich ist. Eide Namens des Bereins werden durch die Direttion geleistet (§§. 9. ff.).

Der Auffichtsrath überwacht die Geschäftsführung des Vereins in allen Zweigen der Verwaltung; er kann sich jederzeit von dem Gange der Ungelegenheiten des Bereins unterrichten, die Bücher und Schriften desselben jederzeit einsehen und den Bestand der Bereinskasse untersuchen (f. &. 11. ff.).

#### §. 9.

Die Direktion hat ihren Sitz in Danzig.

Sie besteht aus drei besoldeten, vom Aufsichtsrathe gewählten und er=

nannten Versonen.

Einer der Direktoren muß dem Vereine als Mitglied angehören und ein städtisches Haus besitzen, welches einen nach S. 26. ermittelten Beleihungswerth von 5000 Thalern oder mehr hat. Ein Direktionsmitglied muß ein zum

Richteramte qualifizirter Jurist sein.

Der Aufsichtsrath wählt die Direktion und bestimmt sowohl dasjenige Mitglied der Direktion, welches in derfelben den Vorsitz zu führen, deren Verfügungen zu vollziehen, überhaupt deren Geschäfte zu leiten hat, als dasjenige, welches zugleich Kurator oder Hauptrendant der Rasse ist. — Die Höhe des Gehaltes der Direktoren, die Zeitdauer und die Bedingungen ihrer Anstellung und Penfionirung bestimmt ebenfalls der Aufsichtsrath. Die Namen der Direktoren werden vom Aufsichtsrathe durch Inferat in die für die Beröffent-lichungen des Bereins bestimmten Blätter (§. 8.) bekannt gemacht, nachdem die Ernennung zu gerichtlichem ober notariellem Protofolle, bessen Ausfertigung den Mitgliedern der Direktion als Legitimation dient, stattgefunden hat (f. S. 10. Allinea 4.).

#### §. 10.

Die Direktion verwaltet und führt aus alle Angelegenheiten des Vereins, Rechte und soweit sie nicht in diesem Statute dem Aufsichtsrathe und der Generaldeputation Psichten der Direttion. besonders vorbehalten sind; sie vertritt den Berein in allen Fällen (§. 8.).

Die Direktion ist nur beschlußfähig bei Unwesenheit aller Mitglieder. Die

Beschlüffe der Direktion werden nach Stimmenmehrheit gefaßt.

Bei ihrer Geschäftsführung hat die Direktion die Landesgesetze und dieses Statut zu befolgen, deffen Zwecke und Ziele zu erfüllen und die demgemäß ihr von dem Aufsichtsrathe ertheilten Spezial-Instruktionen zu beobachten, auch den Beschlüssen desselben Folge zu leisten. (Nr. 7276.)

Gegen

Direttion

Gegen dritte Personen hat jedoch eine solche Beschränkung der Befugnisse der Direktion, den Berein nach Außen zu vertreten, keine rechtliche Wirkung.

Die Direktoren werden, bis dieselben desinitiv ernannt sind, und in Fällen der Abwesenheit, Krankheit oder anderer Verhinderung durch die vom Aufsichts-rathe ernannten Stellvertreter zeitweilig ersett, und haben solche die nämlichen Besugnisse wie die Direktoren.

Für die Wahl der Stellvertreter resp. für die öffentliche Bekanntmachung

ihrer Namen sind die Bestimmungen des §. 9. maafgebend.

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr; das erste Geschäftsjahr läuft mit dem 31. Dezember des Jahres, welches auf das Jahr von der Vublikation der landesherrlichen Genehmigung des Statuts solgt, ab.

Die Direktion schließt ihre Rechnung mit dem Kalenderjahre, und hat sie vollständige Rechnung nehst Belegen bis zum Ende Februar des folgenden Jahres

dem Auffichtsrathe zu übergeben.

Die der Direktion nöthigen Unterbeamten werden von ihr nach erfolgter

Zustimmung des Aufsichtsrathes angenommen und beschäftigt.

Die Direktion kann die Mithülfe von Vereinsmitgliedern als Agenten bei nöthigen Ermittelungen und resp. Begutachtungen (§. 24. Art. 15. und 26.) in Anspruch nehmen und deshalb Vereinsmitglieder mit Aufträgen versehen und die Auslagen resp. Gebührnisse solcher Agenten angemessen nach Anleitung des §. 20. seststellen und berichtigen.

Die Remunerationen ständiger Agenten bestimmt der Aufsichtsrath.

Entlassung der Alle Beamte des Vereins, einschließlich der Direktoren, können, wenn sie Beamten. Die ihnen obliegenden Pflichten gröblich verletzen, von dem Aufsichtsrathe entlassen werden. Die Bestimmung des letzteren ist eine endgültige.

Geschäftslotale. Die Geschäftslotale beschafft die Direktion nach den betreffenden Beschlüssen des Aussichtsrathes.

§. 11.

Aufsichtsrath.

Unterbeamte.

Der Aufsichtsrath besteht aus fünf Mitgliedern und fünf Stellvertretern. Jedes Mitglied des Aufsichtsrathes resp. jeder Stellvertreter muß zugleich Mitglied des Vereins sein und ein städtisches bebautes Grundstück, auf welchem für den Verband entweder eine Pfandbriefschuld von mindestens 2500 Thalern schon eingetragen ist oder eingetragen werden könnte, eigenthümlich besitzen (f. §. 26.).

Drei Mitglieder und drei Stellvertreter wenigstens muffen ihren Wohnsit

in Danzig haben. Die Mitglieder des Aufsichtsrathes wie die Stellvertreter derfelben werden durch die Generaldeputation auf zehn Jahre gewählt, ihre Namen werden ebenfo

wie die der Direktoren (f. §. 9.) veröffentlicht. Alle zwei Jahre scheidet ein Mitglied des Aufsichtsrathes und ein Stellvertreter aus und wird die Stelle der so Ausscheidenden durch die Wahl der

Generalbeputation wieder besetzt. Die Reihenfolge des Austritts wird für die Mitglieder der ersten Aufsichtsperiode resp. für deren Stellvertreter durch das Loos, später durch das Alter ihrer Amtsdauer bestimmt.

Wenn

Wenn im Kalle einer außerordentlichen Vakang für ein definitiv ausscheibendes Mitglied des Auffichtsrathes ein Stellvertreter eintritt, fo erfolgt dies nur auf die Dauer des Restes der Funktionszeit des Ausgeschiedenen.

Die Ausgeschiedenen sind wieder wählbar.

Wahlen.

Alljährlich wählt der Aufsichtsrath aus seinen in Danzig wohnenden Mitgliedern seinen Vorsitzenden und deffen Stellvertreter.

#### §. 12. поришиний

Der Aufsichtsrath kontrolirt die Geschäftsführung der Direktion und die Nechte und pflichten. gesammte Verwaltung des Vereins.

Er ist namentlich verpflichtet:

- 1) jährlich mindestens einmal die Kassenführung des Vereins extraordinair durch zwei seiner Mitglieder revidiren zu lassen, die Rechnung der Direktion abzunehmen, mit Hulfe eines Rechnungsverständigen, der nicht Beamter der Gesellschaft ist, zu prüfen und dieselbe nach Erledigung der von ihm gezogenen Monita der nächsten ordentlichen Versammlung der Generaldeputation zur Decharge unterzubreiten;
- 2) der versammelten Generaldeputation einen schriftlichen Rechenschaftsbericht über die abgelaufenen Kalenderjahre, soweit deren Rechnungen noch nicht dechargirt sind, zu erstatten, die von ihr geprüfte und gut befundene Rechnung zu übergeben und den Beschluß der Generaldeputation über diese Rechnungslegung in den für die Bekanntmachungen des Vereins bestimmten Blättern (g. 8.) unter Beifügung einer Bilanz zu veröffentlichen;
- 3) alle Anordnungen zur Ausführung dieses Statuts zu treffen, die Gehülfen der Direktion und Beamten, ihre Gehälter, die Miethen der Geschäftslokale zu bestimmen;
- 4) die Geschäfts-Instruktionen für die Beamten des Vereins nach den Entwürfen der Direktion zu prüfen und gültig festzustellen;
- 5) über die gegen die Direktion oder andere Beamte des Bereins eingehenden Beschwerden endgültig zu entscheiden.

Der Aufsichtsrath hat das Recht:

einzelne seiner Befugnisse durch Agenten auf fürzere oder längere Zeit ausüben zu lassen und diese Mandate jederzeit zurückzuziehen (f. 88. 21. 26.).

#### §. 13.

Der Aufsichtsrath versammelt sich jedes Jahr mindestens vierteljährig, Versammlung und außerordentlich, so oft der Vorsitzende oder drei seiner Mitglieder oder die gin des Auf-Direktion es verlangen.

Die Einladungen zur Versammlung erfolgen von dem Vorsitzenden durch außerorbentöffentliche Bekanntmachung in den für die Veröffentlichungen des Vereins be-(Nr. 7276.)

ftimm=

stimmten Blättern (S. 8.) und durch befondere der Postbestellung zu übergebende

Einladungsschreiben (§. 19.).

Die Stellvertreter werden in der bei ihrer Wahl festgesetzten Reihenfolge durch eben solche besondere, der Post zu übergebende Einladungsschreiben eins berufen.

Der Aufsichtsrath ist beschlußfähig, wenn mindestens drei Mitglieder und unter diesen der Vorsitzende, oder im Fall seiner Verhinderung dessen Stellver-

treter, anwesend sind.

In den Sitzungen des Aufsichtsrathes wird ein Protofoll geführt und von

prototolle. In den Stäungen des Auflichen Anwesenden unterzeichnet.

Bei Wahlen der Direktoren, resp. deren Stellvertreter hat eine Gerichtsperson oder ein Notar das Protokoll zu führen und auszusertigen.

#### §. 14.

Generaldepustation.

Die Generaldeputation besteht aus zehn Deputirten des Vereins. Für jede der fünf Städte Danzig, Elbing, Marienwerder, Graudenz und Thorn werben in Versammlungen der Vereinsmitglieder der betreffenden Städte durch die zur Wahl Erschienenen, unter Leitung eines vom Aufsichtsrathe dazu bestimmten Wahlkommissanz, zwei Deputirte durch Stimmenmehrheit gewählt.

Wählbar sind nur innerhalb der betreffenden Stadt angesessene Mitglieder und unter diesen nur solche, die wenigstens seit einem Jahre dem Vereine angehören. Mitglieder resp. Stellvertreter im Aufsichtsrathe können in die Depu-

tation gewählt werden.

Die Wahlen erfolgen nach den unten (§§. 18. ff.) folgenden Vorschriften auf sechs Jahre. Scheiden Deputirte aus irgend einem Grunde aus, so erfolgen

Erfahwahlen für die noch nicht abgelaufene Zeit der Wahlperiode.

Eine Vertretung Behufs Ausübung des Wahlrechts ift nur: den Ehefrauen durch ihre Shemänner, den unter Vormundschaft stehenden Personen durch ihre Väter oder Vormünder oder Kuratoren, mehreren Bestigern eines mit Pfandbriefen beliehenen Grundstücks durch einen mittelst einer schriftlichen von allen Miteigenthümern des betreffenden Grundstückes unterschriebenen Vollmacht ernannten Stellvertreter und den moralischen Personen durch ihre Vertreter resp. deren Substituten gestattet.

Rein zum Erscheinen in den Wahlversammlungen Berechtigter hat mehr

als Eine Stimme.

Die Einladungen zu den Wahlversammlungen erläßt der Kommissar des Aufsichtsrathes durch einmaliges Inserat in den Blättern des Vereins (h. 8.); es steht ihm frei, außerdem die Bekanntmachung des Wahltermins durch Insertion in einem städtischen Lokalblatt zu verbreiten. So lange in einer der fünf Städte nicht mehr als zwanzig städtische Haußbesitzer, die alle bereits länger als ein Jahr dem Vereine angehören, Vereinsmitglieder sind, ernennt der Ausstelichtsrath für die betreffende Stadt, ohne an deren Mitglieder gebunden zu sein, aus Mitgliedern des ganzen Vereins die Deputirten; sobald aber die Zahl zwanzig überstiegen wird, und wenigstens zwanzig davon seit länger als einem Jahre dem Vereine angehören, hat der Aussichtsrath die Wahl der Deputirten aus den Mitgliedern,

die schon länger als ein Jahr bem Bereine angehören, für den Rest der noch laufenden Periode und so weiter zu veranlassen.

#### S. 15.

Die Generaldeputation, regelmäßig versammelt, stellt die Gesammtheit aller Rechte und Mitglieder des Vereins dar.

Pflichten der Generaldeputas tion.

Dieselbe ist verpflichtet und berechtigt:

- 1) den Aufsichtsrath zu wählen (S. 11.);
- 2) die Rechnung der Direktion und den Rechenschaftsbericht des Aufsichtsrathes zu prüfen und beide endgültig zu dechargiren (§. 12.);
- 3) über ben Ankauf von Grundstücken zum Zwecke der Geschäftsverwaltung zu beschließen und danach im Allgemeinen den Aufsichtsrath mit Auftrag zu versehen; die Ausführung resp. der Abschluß des Vertrages innerhalb der Grenzen des Auftrages ift lediglich Sache des Aufsichtsrathes;
- 4) über Aenderungen des Statuts zu berathen und zu beschließen.

#### S. 16.

Die ordentliche Versammlung der Generaldeputation findet alle zwei Jahre Versammlunim Monat Juni statt. Eine außerordentliche wird nur berufen, wenn der Auf-gen. sichtsrath solche für nothwendig erachtet oder wenn sie von sechs oder mehr Mitgliedern der Generaldeputation bei dem Aufsichtsrathe unter Angabe des Zweckes schriftlich beantragt worden ift, oder wenn über Aenderungen des Statuts be-

rathen und beschloffen werden soll (§. 15. Nr. 4. und §. 43.).

Die Einberufung zu ben Berfammlungen der Generaldeputation erfolgt von dem Aufsichtsrathe unter Angabe der Tagesordnung durch öffentliche Befanntmachung (f. S. 8.) und durch befondere, der Poft übergebene Ginladungsschreiben, welche mindestens vierzehn Tage vor dem bestimmten Bersammlungstage abgehen müssen. Der Ort der Bersammlung ist in der Regel Danzig, jedoch fann der Aufsichtsrath auch eine der anderen Städte in einzelnen Fällen bestimmen.

Die Generaldeputation ist beschlußfähig, wenn wenigstens der Vorsitzende des Aufsichtsrathes und in Fällen seiner Verhinderung dessen Stellvertreter und sechs Deputirte anwesend sind. Sämmtliche Deputirte haben gleiches Stimm= recht. Vorschläge und Anträge, welche Mitglieder der Deputation oder Vereins= mitglieder auf die Tagesordnung der nächsten ordentlichen Versammlung gesetzt sehen wollen, mussen bis zum I. Mai des betreffenden Jahres dem Aufsichts= rathe schriftlich zugestellt sein. Der Aufsichtsrath ist nur verpflichtet, diesenigen Unträge von Bereinsmitgliedern in die Tagesordnung aufzunehmen, die von mindestens zwanzig Mitgliedern, die bereits seit einem Jahre dem Verbande angehören, gestellt werden.

#### S. 17.

In allen Versammlungen der Generalbeputation führt der Vorsitzende des Vorfit. Aufsichtsrathes ober deffen Stellvertreter den Borfits. Der Vorsitsende hat nur eine berathende Stimme, fofern er nicht Mitglied der Generaldeputation ift; er ist befugt, andere Mitglieder des Aufsichtsrathes und Mitglieder der Direktion mit berathender Stimme an den Sitzungen der Generalbeputation Theil nehmen zu lassen.

Ueber die Verhandlungen der Generaldeputation wird ein Protofoll durch Protofolle. eine Gerichtsperson oder einen Notar aufgenommen und ausgefertigt. Protofoll haben zu unterzeichnen der Vorsitzende und drei Deputirte.

#### S. 18.

Bei Wahlen und Beschlüssen des Aufsichtsrathes und der Generaldeputa-Wahlen und Beschlüsse des tion ift absolute Stimmenmehrheit der Anwesenden erforderlich. Auffichtsrathes

Ergiebt bei Wahlen die erste Abstimmung keine absolute Stimmenmehr-

und ber Genes ralbeputation. heit, so kommen zur engeren Wahl nur die beiden Höchstbestimmten.

Haben zwei ober mehrere eine gleiche Anzahl von Stimmen erhalten, fo entscheidet das Loos darüber, wer von ihnen auf die engere Wahl zu bringen, oder, wenn es sich um den letten Wahlgang handelt, als gewählt zu betrachten Das Loos wird von dem, der die Wahl leitet, gezogen, ist er felbst Wahlfandidat, so vertritt ihn das dem Lebensalter nach älteste anwesende Mitglied.

Die Abstimmung erfolgt geheim mittelft schriftlicher Stimmzettel. Abstimmungen.

Tritt bei Beschlüssen der Bersammlungen des Aufsichtsrathes oder der Generaldeputation Stimmengleichheit ein, so gilt der betreffende Antrag als verworfen.

Die Abwesenden sind an die Beschlüsse der Anwesenden gebunden. Wirkung ber Beschlüffe.

Die in den statutengemäßen Grenzen und Formen gefaßten Beschlüsse der Generaldeputation verbinden alle Mitglieder des Bereins wie die übrigen Organe deffelben, sofern sie, wo es erforderlich ift, die Genehmigung der Staatsregierung erhalten haben.

#### S. 19.

Die richtige Behändigung der Einladungsschreiben zu ben Sitzungen des Einladungs. Aufsichtsrathes und der Generaldeputation muß bei den Aften bescheinigt sein. Schreiben. Die Einladungsschreiben gelten als richtig insinuirt, wenn ihre Abgabe zur Post durch Posteinlieferungsschein dargethan ist.

#### S. 20.

Die Mitglieder des Aufsichtsrathes resp. deren Stellvertreter, sowie die Remuneratios Deputirten zur Generalbeputation erhalten kein Gehalt, sondern nur Tagegelber und Reisekosten nach den Säten, welche Deputirte zum Preußischen Provinziallandtage beziehen. S. 21.

#### \$ 21.

Agenten, sei es ständige, sei es zeitige, sei es örtliche oder allgemeine, kann der Aussichtsrath bestellen (S. 12.). Sbenso kann die Direktion skändige ober zeitige örtliche Agenten, welche das Interesse des Instituts gegenüber den Kreditsuchenden und den Schuldnern des Vereins nach den Instruktionen der

Direktion wahrzunehmen haben, ernennen (§§. 10. 24. Art. 15.).

Alle Agenten ressortiren in geschäftlicher Beziehung von der Direktion, sie haben deren Aufträge zu erfüllen, aber auch, wenn fie ständige örtliche Agenten find, unaufgefordert jeden zu ihrer Kenntniß kommenden, die Interessen des Inftituts gefährdenden Umstand anzuzeigen; in letterer Beziehung muffen sie namentlich die Vorschriften des S. 24. bis S. 26. scharf im Auge behalten.

### III. Von der Kreditvermittelung.

#### S. 22.

Der Berein vermittelt seinen Mitgliedern den Grundfredit, indem er durch Für Bereins. die Direktion:

- a) entweder denselben, wenn sie es verlangen, Privatkapitalien zuweist und zwischen den Privat-Darlehnsgebern und den Vereinsmitgliedern das Geschäft zum Abschluffe und zur Ausführung bringt, in welchem Kalle das freditnehmende Vereinsmitglied an die Vereinskaffe die Auslagen zu erstatten und eine Provision von einhalb Prozent des Darlehnskavitals zu entrichten hat,
- b) oder den Mitgliedern, die eine Darlehnsvaluta in Pfandbriefen des Ver- Durch Pfandeins begehren, ein Pfandbriefsdarlehn nach den unten folgenden Be- briefsdarlehne. stimmungen gewährt, resp. dasselbe versilbert.

Beantragen Nichtmitglieder des Vereins die Vermittelung auf dem Wege Vermittelung zu a., so erfolgt solche durch die Direktion, sofern sie sich mit dem Antragsteller für Nichtmitüber die zur Bereinstaffe zu entrichtende Gebühr vereinigt hat.

### A. Von den Vereinsdarlehnen.

#### S. 23.

Dasjenige Mitglied, das die Bewilligung eines Pfandbriefsdarlehns nachsucht, hat seinen Antrag bei der Direktion schriftlich anzubringen und demselben lehne. beizufügen:

a) den neuesten vollständigen Hypothekenschein über das zu beleihende Grundstück,

(Nr. 7276.)

b) den

- b) den Ausweis darüber, welche jährliche staatliche Gebäudesteuer und von welchem Nutzungswerthe das Grundstück zur Zeit entrichtet,
- c) eine Bescheinigung über die städtischen, das Grundstück belastenden Abgaben nach dem Durchschnitt der letzen zehn Jahre,
- d) die Feuerversicherungs-Police und die Prämienquittung des laufenden Jahres.

#### §. 24.

Boraussehm. Der Hypothekenverein gewährt seinen Mitgliedern Darlehne in den vom gen und Be- Vereine ausgegebenen Pfandbriefen nach dem Nennwerthe unter folgenden Vorsbantbarlehne. aussetzungen und Bedingungen:

#### Artifel 1.

Das zu gewährende Darlehn darf die ersten zwei Drittel des vom Vereine festzustellenden Werthes des Grundstückes (s. g. 26.) nicht übersteigen.

#### Artifel 2.

Grundstücke, deren Eigenthum Mehreren zusteht, können nur im Ganzen beliehen werden.

#### Artifel 3.

Sämmtliche Unkosten ber Vorbereitung, Vollziehung des Darlehnsgeschäftes und hypothekarischen Eintragung des Darlehns trägt Darlehnssucher, er nuß auf Verlangen zur Deckung derselben einen angemessenen Kostenvorschuß einzahlen.

#### Artifel 4.

Für Kapital, Zinsen, Verzugszinsen derselben, Rosten der Kündigung und Beitreibung, einschließlich der Kosten des Prozesses und der Sachwaltergebühren, für alle sonstigen aus dem Darlehnsgeschäfte erwachsenden Kosten, sowie sonstigen statutenmäßigen Verpslichtungen, ebenso für die Auslagen bei einer etwaigen Versicherung der Gebäude durch den Verein, muß innerhalb der ersten zwei Drittel des Werthes des Grundstückes (§. 26.) in einer gerichtlichen oder notaziellen Schuldurkunde zur ersten Stelle Hypothek bestellt werden; voreingetragene Posten müssen gelöscht werden oder die Priorität einräumen.

#### Artifel 5.

Der Darlehnsschuldner ist verpflichtet, bis zur gänzlichen Tilgung der Schuld die auf dem beliehenen Grundstücke vorhandenen oder später errichteten Gebäude mit der höchsten zulässigen Summe gegen Brandschaden zu versichern, und dies, wie es geschehen, resp. wie die Bersicherung erneuert worden, vier Wochen vor Ablauf der Bersicherung nachzuweisen; der Verein ist berechtigt, auf Kosten und Gefahr des hierin säumigen Schuldners diese Versicherung zu bewirken und die Auslagen sosort einzuziehen. Der Verein kann auch verlangen, daß die Versicherung bei einer solchen Gesellschaft erfolge und fortlause, die dem Vereine, der sie bestimmt, als Hypothekengläubigerin besondere

bere Sicherung bei der Auszahlung der Brandgelber, resp. bei Verschulden des Bersicherers, resp. bei Säumigkeiten besselben reversirt.

#### Artifel 6.

Von dem Darlehne sind jährlich sechs Prozent zu entrichten, davon werden funf Prozent zur Verzinfung der Pfandbriefsschuld, ein Viertel Prozent zu den Berwaltungskosten und drei Biertel Prozent zur Tilgung (Amortisation) verwendet (SS. 40. ff.). Diese sechs Prozent sind in vierteljährlichen Raten mit je Ein und einhalb Prozent prämmerando bis zum 5. April, 5. Juli, 5. Oftober und 5. Januar jeden Jahres an die Bereinskaffe zu gahlen.

Der Zinsenlauf beginnt mit dem ersten Tage desjenigen Jahres, in wel-

chem für ben Schuldner die Pfandbriefe ausgefertigt werden.

#### Artifel 7.

Dem Schuldner steht jederzeit frei, das Pfandbriefskapital ganz oder in Theilbeträgen, die durch die gahl 25 theilbar find, mit dreimonatlicher Frift schriftlich und dergestalt zu fündigen, daß die Abzahlung zum nächsten Zinsfälligkeitstermin (f. Art. 6.) erfolge.

Die Abzahlungen muffen erfolgen durch in fursfähigem Zustande befindliche Pfandbriefe des Bereins nach dem Nennwerthe, unter Beifügung der noch laufenden Rupons und Talons; alle Verwaltungsbeiträge find außerdem bis

zum Ende des laufenden Halbjahres zu berichtigen.

Derjenige Schuldner, ber die ganze Schuld abgezahlt hat, erhält auf seine Kosten bie nach Art. 4. entstandene Hypotheken-Obligation nebst einer löschungsfähigen Quittung, ober, wenn er solches verlangt, statt letterer eine Cessionsurfunde.

Zahlt ein Schuldner nur einen Theil der Schuld ab, so erhält er eine betreffende Quittung; beträgt die Theilzahlung wenigstens ein Fünftel seiner bisherigen Schuld, so steht es ihm frei, unbeschadet des Vorzugsrechtes des Vereins in Betreff der dem Bereine verbliebenen Restforderung an Kapital, Zinsen, Koften und sonstigem Bubehör, über den abgezahlten Betrag weiter zu verfügen und eine jenes Vorzugsrecht wahrende löschungsfähige Quittung ober eine betreffende Cession nebst Zweig-Dokument auf seine Kosten zu verlangen.

Ueber Abschlagszahlungen, welche nicht zwanzig Prozent der Schuld betragen, darf kein Schuldner, so lange bis die vorhandene Schuld gang ober in der Höhe von zwanzig Prozent getilgt ist, verfügen. Alle diese in diesem Artitel enthaltenen Bedingungen muffen im Spoothekenbuche bei der Schuldpoft

ingrossirt werden.

#### Artifel 8.

Kann der Darlehnssucher die Priorität vor bereits eingetragenen Forderungen nicht sofort beschaffen, so ist die Bewilligung des Darlehns dennoch zulässig, wenn der Darlehnssucher sich verpflichtet, die schon eingetragenen alten Forderungen, sobald dies, sei es mit oder ohne Kundigung, zuläffig ift, zur Löschung zu bringen, und wenn er wegen der Ansprüche aus demselben dem Berein eine Kaution in der Art bestellt, daß er für je achtzig Thaler solcher (Nr. 7276.) als

alten Forderung Einhundert Thaler in für ihn emittirten Pfandbriefen bes

Bereins bei bem Berein im Depot liegen läßt.

Bei Berechnung des Betrages der Forderungen wird der Zinsfatz derselben, wenn sich kein höherer herausstellt, auf fünf Prozent, und der Kückstand der Zinsen, so weit deren Berichtigung nicht glaubhaft nachgewiesen worden ist, auf acht Jahre angenommen.

#### Artifel 9.

Der Hypothekenverein hat das Recht:

A. das Pfandbriefskapital mit sechsmonatlicher Frist zu fündigen:

a) wenn der neue Erwerber eines mit Pfandbriefen beliehenen Objektes die ihm statutenmäßig obliegende Verpflichtung (§. 3.) innerhalb der vorgeschriebenen Frist nicht erfüllt;

b) wenn der Schuldner seinen statuten- oder vertragsmäßigen Verpflichtungen trotz einmaliger Erinnerung nicht in spätestens vierzehn Tagen nach Abgang der Mahnung nachkommt und dieser Abgang durch Posteinlieferungsschein bei den Akten bescheinigt ist;

e) wenn das verpfändete Grundstück vom Gerichte unter Sequestration

ober Subhastation gestellt ist.

Die in dem Falle zu d. erfolgte Kündigung kann von dem Aufsichtsrathe zurückgenommen werden, wenn der Schuldner allen seinen statuten- und vertragsmäßigen Verpflichtungen selbst oder durch genügende Expromission eines Dritten nachgekommen ist.

Auch hat der Hypothekenverein das Recht:

B. eine angemessene theilweise Abzahlung der Schuld mit sechsmonatlicher Frist zur Vermeidung der Auskündigung des ganzen Darlehns zu verslangen, wenn das verpfändete Grundstück sich dergestalt in seinem Schätzungswerthe verringert, daß das gegebene Darlehn abzüglich des für das Grundstück amortisirten Betrages nicht mehr innerhalb der ersten Zweidrittel des der Beleihung zu Grunde gelegten Werthes seine Deckung 2c, sindet.

#### Artifel 10.

Die nach Artikel 6. eingehenden drei Viertel Prozent Tilgungsbeiträge und die von ihnen erwachsenden Zinsen sind bestimmt, das Darlehn planmäßig (s. Schema A. die Rückseite) dergestalt zu tilgen, daß dasselbe in spätestens 42 Jahren zum ganzen Betrage abgezahlt wird.

#### Artifel 11.

Der Schuldner, der die in Artikel 6. bestimmten Zahlungen nicht prompt an den Fälligkeitstagen leistet, hat von dem Betrage der rückständig gebliebenen Summe fünf Prozent Verzugszinsen bis zum Ablauf des Vierteljahres, in dem der Rückstand getilgt wird, zu entrichten.

#### Artifel 12.

Wegen ber in den Fälligkeitsterminen ruckftändig gebliebenen Sahlungen und der davon zu entrichtenden Berzugszinsen kann sofort Seitens der Direktion des Vereins eine Mandatsklage angestellt resp. durch einen Sachwalter angefertigt und verfolgt werden; nach eingetretener Rechtstraft des Mandats steht es im Ermeffen der Direktion, in das Mobiliarvermögen des Schuldners oder in das verpfändete Grundstück Exekution, Administration, Sequestration resp. Subhastation bei Gericht nachzusuchen, zu bewirken und zu verfolgen.

Der Schuldner trägt die fämmtlichen Kosten eines solchen Prozesses inkl. der Vertretung der Direktion, mag der Prozes ein Objekt über oder unter

funfzig Thaler betreffen.

Der Schuldner kann eine gerichtliche Zahlungsstundung nicht verlangen. Bei der Subhaftation kann der Verein durch die Direktion oder deren Bertreter mitbieten und zur Bermeidung eines Ausfalls das Grundstück ohne besondere Staatsgenehmigung für den Verein erstehen; der Verein ist aber in foldem Falle gehalten, das erstandene Grundstück innerhalb dreier Jahre, vom Tage der Publikation des Zuschlagsbescheides gerechnet, wieder zu verkaufen.

#### Artifel 13.

Die Direktion hat auf Verlangen des Darlehnsempfängers die Verpflich. tung, die Realisirung (Verfilberung) der Pfandbriefe gegen Erstattung der baaren Auslagen zu vermitteln.

#### Artifel 14.

Bei ber Aushändigung jedes Pfandbriefsdarlehns hat der Schuldner Ein Prozent desselben zu dem Reservesonds (§§. 35. ff.) zu entrichten, er kann diese Zahlung leiften in Pfandbriefen des Bereins zum Nominalbetrage, soweit jener Nominalbetrag jenes Prozent deckt.

#### Artifel 15.

Die Direktion ist befugt, von Zeit zu Zeit durch Einsicht der neuesten Gebäudesteuerliste resp. durch Revision der Anlehnstare (S. 26.) und des Grundstückes selbst, die sie selbst oder durch Agenten (S. 10.) auf Kosten des Vereins vornimmt, zu prüfen und festzustellen, ob noch das beliehene Grundstück genügende Sicherheit bietet, oder laut Artifel 9. Littr. B. gegen ben Schuldner verfahren werden muffe.

#### §. 25.

Ueber die Gewährung, die Höhe und die Förmlichkeiten des Darlehns, Bewilligung. sowie über die Kündigung entscheidet die Direktion; gegen deren Entscheidung hat der Darlehnssucher resp. Schuldner binnen vierzehn Tagen den Rekurs an den Aufsichtsrath; dieses Refursverfahren unterbricht aber nicht den Lauf der Maagnahmen der Direktion.

Burudweifung.

Wird ein Pfandbriefs-Anlehnsgesuch befinitiv zurückgewiesen, so hat der Antragsteller die entstandenen baaren Auslagen zu erstatten. Prüfungs- und Korrespondenz-Gebühren passiren weder bei Bewilligungen noch Ablehnungen.

Ründigung.

Wenn die Direktion von den Rechten (§. 24. Art. 9. Littr. A. und B. und Art. 15.) Gebrauch macht, kann der Schuldner gegen die Bestimmung der Direktion binnen vierzehn Tagen den Rekurs an den Aufsichtsrath ergreifen; dieses Rekursverfahren unterbricht nicht den Lauf der Maaßnahmen der Direktion.

#### S. 26.

Werthsermit. Der Werth des zu beleihenden Grundstückes wird von der Direktion dertelung. gestalt festgestellt, daß:

- 1) der fünfundzwanzigfache Betrag der vierprozentigen resp. der funfzigfache Betrag der zweiprozentigen jährlichen staatlichen Gebäudesteuer mit dem Zwanzigfachen kapitalisirt wird,
- 2) durch zwei Sachverständige der zeitige Materialienwerth der Baulichkeiten festgestellt wird, und
- 3) die Durchschnittssumme aus den Ergebnissen zu 1. und 2. abzüglich des mit zwanzig multiplizirten Durchschnittsbetrages der städtischen Grundsstücksabgaben (§. 23. Littr. c.) als der zeitige Werth gilt.

Don diesem so ermittelten Werthe kann die Direktion die ersten zwei Drittel, sosern nicht die Höhe besonderer ungewöhnlicher öffentlicher Reallasten eine Herabsehung bis zur ersten Hälfte anräthig machen, beleihen, sie kann sich, um ihre Entscheidung vorzubereiten, eines oder mehrerer Agenten, die sie aus der Zahl der Bereinsmitglieder zur Prüfung und Begutachtung der Vorlage veranlaßt (S. 10.), bedienen. Städtische Grundskücke, die unbehaut und für sich belegen sind, bleiben von der Beleihung gänzlich ausgeschlossen.

Dem Darlehnssucher steht der Refurs an den Aufsichtsrath zu, über solchen entscheidet letzterer endgültig innerhalb der vorstehend angegebenen Grenzen; es steht dem Aufsichtsrathe frei, ebenfalls vorher die Aeußerung eines oder meh-

rerer Agenten einzuholen.

### B. Von den Pfandbriefen insbesondere.

#### §. 27.

Pfandbriefe.

Der Hypothekenverein entrichtet die Darlehnsvaluta dem Darlehnsnehmer

in Vereins - Pfandbriefen (S. 1.) zum Nominalwerth.

Die Pfandbriefe werden von der Direktion in Abschnitten von 1000 Athlr., 500 Athlr., 100 Athlr., 50 Athlr. und 25 Athlr. und danach zu bildenden Serien ausgefertigt und ausgegeben; der Darlehnsnehmer kann verlangen, daß ein Fünftel des Darlehns ihm in Abschnitten zu 100 Athlr. und darunter gewährt werde.

Rupons und Den Pfandbriefen werden zur Erhebung der halbjährlich zahlbaren Zinsen Kupons auf fünf Jahre nach Formular B., die mit Talons (Formular C.) ver-

fes

sehen sind, beigefügt. — Eine Amortisation ausgegebener Zinskupons sindet nicht

ftatt, ebensowenig eine Amortisation verlorener Talons.

Die Ausreichung der neuen Kupons Serie erfolgt, wenn der dazu bestimmte Talon nicht eingereicht werden kann, an den Borzeiger des betreffenden Pfandsbriefes. Ist aber vorher der Verlust des Talons der Direktion angezeigt und der Aushändigung der neuen Serie der Kupons widersprochen worden, so hält solche die Direktion so lange zurück, dis die streitigen Ansprüche auf die neue Serie gütlich oder auf dem Wege des Prozesses unter den Parteien auf deren Kosten erledigt sind.

Die Ausfertigung der Pfandbriefe erfolgt durch die Direktion unter Mitzuziehung des Vorsitzenden und eines Mitgliedes des Aufsichtsrathes erst dann, wenn das bewilligte Darlehn für den Verein im Hypothekenbuche zu keinem

geringeren Betrage ingroffirt worden ist.

Der Gesammtbetrag aller ausgesertigten Pfandbriefe darf den Gesammtbetrag aller dem Berein zustehenden Hypothekenforderungen zu keiner Zeit übersteigen.

Die Mitglieder der Direktion und des Aufsichtsrathes sind hiefur person-

lich verantwortlich.

#### §. 28.

Ist ein Darlehn in Folge der Kündigung des Schuldners ganz oder theil- Sinziehung und weise zurückgezahlt (Art. 7. §. 24.), so wird dafür der dem Kapitalsbetrag ent-Berloofung der sprechende Nominalbetrag von Vereins-Pfandbriefen nebst Kupons und Talons

durch den Aufsichtsrath kassirt.

Wenn die Bestände des Tilgungsfonds (J. 40.) Behufs Umortisation zur Verwendung kommen, so werden die der Amortisationsfumme entsprechenden Pfandbriefe durch Verloosung bestimmt; die ausgeloosten Pfandbriefe werden mit dreimonatlicher Frist durch dreimalige Vesamtmachungen in den J. 8. bezeicheneten Blättern den Inhabern gekündigt. Die verloosten Pfandbriefe werden beim Eingange mit dem Nominalbetrage baar bezahlt, sofern sie mit den noch nicht fälligen Rupons und Talons in kursfähigem Zustande eingeliefert sind.

Für fehlende Rupons wird dem Einliefernden der betreffende Betrag von

der ihm zustehenden Einlösungsvaluta in Abzug gebracht.

Die Verloosung ersolgt nach Jahresgesellschaften, welche die in ein und

demselben Jahre emittirten Pfandbriefe bilden und darstellen.

Die Verloosung muß in Höhe des Solls der Amortisationsraten erfolgen, und soweit diese im Rückstande sind, hat sie der Reservesonds vorzuschießen.

Die Stückzahl der für jede betreffende Jahresgesellschaft auszuloosenden Pfandbriefe wird dergestalt bestimmt, daß jede einzelne Gattung der Apoints, soweit es möglich ist, verhältnißmäßig zur Verloosung gelangt.

Die ausgeloosten und eingelösten Pfandbriefe nebst Kupons und Talons

werden durch den Aufsichtsrath kassirt.

Die Valuta der ungeachtet ihrer erfolgten Kündigung nicht eingelieferten Amortisation Pfandbriefe bleibt bis nach Ablauf der zu denselben verabreichten Kupons-Serie im nicht eingelie-Pfandbriefe bleibt bis nach Ablauf der zu denselben verabreichten Kupons-Serie im nicht eingelie-Pfandbriefe bleibt bis nach Ablauf der zu denselben verabreichten Kupons-Serie im nicht eingelie-Pfandbriefe bleibt bis nach Ablauf der zu denselben verabreichten Kupons-Serie im nicht eingelie-Pfandbriefe bleibt bis nach Ablauf der zu denselben verabreichten Kupons-Serie im nicht eingelie-Pfandbriefe bleibt bis nach Ablauf der zu denselben verabreichten Kupons-Serie im nicht eingelie-Pfandbriefe bleibt bis nach Ablauf der zu denselben verabreichten Kupons-Serie im nicht eingelie-Pfandbriefe bleibt bis nach Ablauf der zu denselben verabreichten Kupons-Serie im nicht eingelie-Pfandbriefe bleibt bis nach Ablauf der zu denselben verabreichten Kupons-Serie im nicht eingelie-Pfandbriefe bleibt bis nach Ablauf der zu denselben verabreichten Kupons-Serie im nicht eingelie-Pfandbriefe bleibt bis nach Ablauf der zu denselben verabreichten Kupons-Serie im nicht eingelie-Pfandbriefe bleibt bis nach Ablauf der zu denselben verabreichten Kupons-Serie im nicht eingelie-Pfandbriefe bleibt bis nach Ablauf der zu denselben bei bei bei bei briefe. Gewahrsam des Vereins und zu dessen Nuten. Sobald die Rupons-Serie abgelaufen und sofern dis dahin keine Einlieserung der Pfandbriese erfolgt ist, wird der Kapitalsbetrag nach Abzug der nicht beigebrachten Kupons dem Königlichen Stadt- und Kreisgericht zu Danzig baar überliesert. Das Gericht hat demnächst die Amortisation solcher nicht eingelieserten Pfandbriese auf Kosten des Inhabers unter Entnahme derselben aus der bei ihm deponirten Masse zu veranlassen.

### §. 29. dichenst

Rechte des Pfandbriefs, Inhabers. Der Inhaber eines Vereins-Pfandbriefes hat kein Kündigungsrecht, er fann nur die terminliche Zahlung der vorgeschriebenen Zinsen und zu dem Zwecke die Ausreichung und Sinlösung der Zinskupons resp. Ausreichung der Talons fordern.

Sicherheit.

Für die Sicherheit der Pfandbriefe und aller aus denselben entspringenden Rechte ist das Vermögen des Vereins verhaftet.

Befriedigungs. wege. Wird der Gläubiger wegen der fälligen Zinsen resp. wegen des Nominalbetrages des ihm gefündigten ausgeloosten Pfandbriefes von dem Verein nicht befriedigt, so steht ihm die Befugniß zu, im ordentlichen Rechtswege gegen den Verein seine Befriedigung

- a) zunächst aus dem Reservefonds,
- b) sodann aus denjenigen Hypothekenforderungen, welche der Verein für bewilligte Darlehne erworden hat und noch eigenthümlich besitzt, mittelst gerichtlicher Ueberweisung auf Grund des Gesehes vom 4. Juli 1822. S. 6. (Geseh-Samml. S. 178. ff.) nach seiner Auswahl zu suchen.

Eine besondere Besugniß zur Kündigung der durch solche Ueberweisung erworbenen Hypothekenforderung steht dem Cessionar gegen den Darlehnsschuldner nicht zu; nur alle die Rechte und Pflichten, welche dem Verein gegen das verpfändete Grundstück oder dessen Besitzer zugestanden haben, gehen auf diesen Gläubiger mit der Ueberweisung über.

#### §. 30.

Rupons · Cin . löfung.

Die Zahlung der Pfandbriefszinsen durch baare Einlösung der Kupons erfolgt am 1. Juli und am 2. Januar jeden Jahres bei der Kasse des Vereins.

Kupons Derjährung.

Das Forderungsrecht aus den Kupons und also das Recht der Zinsenforderung erlischt, wenn die Zinskupons innerhalb vier Jahren, vom 31. Dezember nach dem Tage der Fälligkeit des Jahres, in welches der Zahlungstag fällt, gerechnet, nicht zur Einlösung vorgelegt worden sind.

Die Beträge dieser verjährten Kupons fließen in den Reservesonds (§. 35.).

#### §. 31.

Windstation, Wegen der Eigenthumsübertragung, der Vindikation, des Außer- und Wiederinfurssehens der Vereins-Pfandbriefe finden die gemeingesehlichen Bestim- Wiederinfurs- mungen für die auf jeden Inhaber lautenden Papiere Anwendung.

S. 32.

Verlorne oder beschädigte Pfandbriefe werden in Gemäßheit der gesetz- Bersonne und

lichen Bestimmungen amortisirt.

Verlorne und beschäbigte Pfandbriefe.

Pfandbriefe, welche durch Bermerke, Beschädigung oder Besteckung zum Umlauf ungeeignet geworden sind, gleichwohl aber die wesentlichen Merkmale der Aechtheit und Identität, z. B. die Bezeichnung der Serie, der Nummer, des Kapitalbetrages, der Unterschrift, noch erkennen lassen, werden auf Berlangen des Inhabers nach dem Gesetze vom 4. Mai 1843. (Gesetze Samml. S. 177.) gegen Erstattung der Auslagen, einschließlich der Schreibgebühren, und zwar unter derselben Rummer durch die Direktion und den Aussichtstath (s. §. 27.) umgesertigt.

## IV. Von den Fonds des Vereins.

made groups appropriately to reput the date of \$. 33. Throught and and adult or characters.

Die Fonds des Vereins sind:

- 1) der Betriebsfonds,
- 2) der Zinsenfonds,
- 3) der Reservefonds,
- 4) ber Tilgungsfonds.

6. 34. An interstanting of our processing

Der Betriebsfonds wird gebildet:

Betriebsfonds.

- a) durch die von den Mitgliedern beim Eintritt in den Verein gezahlten Eintrittsgelder (f. S. 3.) und Beiträge (S. 4.);
- b) durch das Viertel Prozent, welches der Darlehnsschuldner jährlich über den Betrag der dem Pfandbriefsinhaber zugesicherten Jahreszinsen entrichtet (S. 24. Art. 6.);
- c) aus den Provisionen bei Vermittelungen (f. §. 22.);
- d) durch die von seinen Beständen gewonnenen Zinsen.

Aus diesen Einnahmen (S. 34. a. b. c. d.) werden sowohl die laufenden

jährlichen Verwaltungskosten als auch die Einrichtungskosten bestritten.

Uebersteigen die Jahresbestände dieses Fonds die Ausgaben, so wird der überschießende Betrag dieses Fonds in den Reservesonds (h. 35. b.) abgeführt. Dieser Betriebssonds ist Eigenthum des Vereins, über die Verwendung desselben steht lediglich dem Aufsichtsrathe die endgültige Bestimmung zu.

Dinsenfonds. Der Zinfenfonds wird gebildet durch die fünf Prozent Jahreszinfen, welche die Pfandbriefsschuldner nach S. 24. Artikel 6. zahlen. Aus diesem Fonds werden die Rupons der emittirten Pfandbriefe eingelöft. Die Beträge der verjährten Rupons fließen in den Reservefonds. Diesetigen Summen, welche bem geapitale nach die befagten gebn Prozent

# in Reiervelands übersteigen, sollen 1368 31 sinstragenden Estelien angelegt, som

Refervefonds.

Der Reservesonds bildet sich:

- a) aus dem Beitrage von Einem Prozent, den jeder Darlehnsnehmer (s. S. 24. Art. 14.) zu entrichten hat; der entrichten hat;
  - b) aus den Ueberschüffen des Betriebsfonds (g. 34.);
  - c) aus den Verzugszinsen (g. 24. Art. 11.);
- d) aus den Beträgen nicht abgehobener und verjährter Kupons (§. 30.);
  - e) aus den außerordentlichen Einnahmen des Bereins;
  - f) aus den Zinsen seiner Bestände;
    - g) aus den Zwischenzinsen, die von den nach Artikel 6. S. 24. vierteljährlich pränumerando gezahlten Zinsen bis zu ihrer Verwendung gewonnen werden.

### Conservation of the Bear of the contract of th

Der Reservesonds hat die Bestimmung:

- a) Ausfälle, welche der Verein an Kapital, Zinsen und Kosten erleidet, zu americal decten; analyzamile assessmoled metals
- b) dem Betriebsfonds, sofern er zur Deckung der Jahresausgaben nicht ausreicht, Vorschüffe zu machen;
  - c) die ausbleibenden Zinsen, Amortisations= und Verwaltungs=Rostenbeiträge vorzuschießen.

### resort likelik and subdiff of a §. 37.0 maken mandanada added.

Der Reservesonds ist Eigenthum des Bereins, über ihn hat lediglich der Aufsichtsrath die endgültigen Bestimmungen zu erlaffen.

#### §. 38.

Austretende Vereinsmitglieder haben nicht das Recht, aus dem Betriebs-, Zinsen- und Reservesonds eine Herauszahlung, sei es auch nur eines Theiles berfelben, zu fordern.

#### 6. 39.

Wenn der Reservefonds zehn Prozent der noch bestehenden Sypothekenforderungen des Vereins übersteigt, und wenn die jährlichen Zinsen des Reservefonds die fammtlichen Betriebskosten becten können, und so lange diese Zinsen unter diesen Bedarf nicht sinken, ist der Aufsichtsrath befugt, von der Erhebung des nach  $\S$ . 24. Artisel 6. zu den Verwaltungskosten bestimmten Ein Viertel Prozent entweder ganz Abstand zu nehmen, oder dieses Viertel Prozent angemessen zu vermindern.

Diesenigen Summen, welche dem Kapitale nach die besagten zehn Prozent im Reservesonds übersteigen, sollen nicht in zinstragenden Effesten angelegt, sons dern bankmäßig im Wechsel- und Lombardverkehr nach den Grundsäßen der Preußischen Bank zur Förderung und Erleichterung des persönlichen Kredits der Grundbesißer, die dem Vereine angehören, nach den vom Aussichtsrathe zu erlassenden Bestimmungen, durch die Direktion angelegt und verwaltet werden.

#### §. 40.

Der Tilgungs fonds wird gebildet durch die drei Viertel Prozent, welche Tilgungsfonds. die Darlehnsschuldner jährlich in den sechsprozentigen Zinsen (§. 24. Art. 6.) entrichten, sowie auß den Zinsen seiner Bestände. Auß diesem Fonds werden die Pfandbriese periodisch halbjährlich nach §. 28. im Wege der Verloosung baar getilgt.

#### S. 41.

Der Tilgungsfonds ist bestimmt, die in jedem Jahre emittirten Pfandbriefe planmäßig in spätestens zweiundvierzig Jahren zu amortisiren (Art. 10. S. 24. und Schema A. Rückseite).

Um den periodisch amortisirten Betrag mindert sich die Schuld und wird dies dem betreffenden Grundstücke in einem besonderen Amortisationskonto laufend gutgeschrieben.

Sobald einem Grundstücke zwanzig Prozent ober mehr des auf dem Grundstücke eingetragen stehenden Pfandbriefskapitals gutgeschrieben sind, kann der Schuldner über diesen gutgeschriebenen Betrag ebenso verfügen, wie es ihm bei Kündigungen der Art. 7. §. 24. gestattet.

Solche Operationen ändern nichts in der Pflicht, drei Viertel Prozent vom ursprünglichen Pfandbriefskapitale zur Amortisation weiter zu entrichten.

Derjenige Schuldner, der bei eigener Kündigung das ganze Darlehn zurückzahlt, erhält den ihm gutgeschriebenen Betrag darauf gutgerechnet.

# and solved and the course of the solve s. 42.

Die Bestände des Betriebsfonds und des Reservesonds werden, nach Maaßgabe der in §. 39. bestimmten Ausnahmen, von der Direktion zinsbar, entweder in inländischen Staats- oder vom Staate garantirten Papieren, in in-ländischen Pfandbriefen, eingeschlossen die Pfandbriefe des Vereins, zu Gunsten des Vereins angelegt.

(Nr. 7276.) V. Aen-

# V. Alenderung des Statuts, Auflösung des Vereins.

#### §. 43.

Eine Aenderung des Statuts kann nur zufolge eines in einer besonders dazu anberaumten außerordentlichen Versammlung der Generaldeputation gefaßten Beschlusses mit landesherrlicher Genehmigung erfolgen.

Der Beschluß erfordert die Zustimmung von wenigstens sieben Mitgliedern

der gesammten Generaldeputation (S. 14.).

# reading on the control of the state of the s

Luflösung des Eine Auslösung des Vereins kann nur zufolge eines in einer dazu anderereins.

Lereins.

Laumten außerordentlichen Versammlung der Generaldeputation gefaßten Beschlusses mit landesherrlicher Genehmigung erfolgen. Der Beschluß erfordert die einstimmige Zustimmung des vollzähligen Aussichtes und die Zustimmung von mindestens sieben Mitgliedern der Generaldeputation (h. 14.).

### men general med min infolistion in 9.3.45. mind

Liquidations, verfahren.

Tritt die Auflösung ein, so erfolgt das Liquidationsversahren durch die Direktion; dieselbe hat die laufenden Geschäfte zu beendigen, die Forderungen des Vereins einzuziehen, das Vermögen des Vereins zu versilbern. Das nach Berichtigung aller Schulden aus den Beständen des Betriebs und Reservesonds übrig bleibende reine Vermögen stellt das zu verkeilende Vereinsvermögen dar, und wird dieses unter diesenigen Mitglieder des Vereins, welche zur Zeit dessen Hypothekenschuldner sind, pro rata ihrer Kapitals-Hypothekenschuld vertheilt.

Nach beendigtem Liquidationsgeschäft ist eine Versammlung der Generaldeputation von der Direktion nach den im gegenwärtigen Statut für deren Konvokation gegebenen Vorschriften zum Zwecke der Vorlegung der Schlußrechnung

und Ertheilung der Decharge zu berufen.

Die von den in dieser Versammlung anwesenden, nicht mit zum Aufsichtsrathe gehörenden Deputirten ertheilte Decharge befreit die Direktion und den Aufsichtsrath den Mitgliedern des Vereins gegenüber von allem und jedem ferneren Nachweise, sowie von jedem Anspruche wegen der erfolgten Liquidation.

Eine gleiche rechtliche Folge tritt ein, falls in der Versammlung der Generaldeputation kein bei der Verwaltung unbetheiligter Deputirter erschienen ist und sich dieser Fall in einer zweiten, eigends zu diesem Zwecke berufenen Versammlung der Generaldeputation wiederholt hat.

### amorod & VI. Uebergangsbestimmungen.

#### §. 46.

Die Herren: 1. Rechtsanwalt C. Roepell, 2. Kaufmann Otto Steffens, Gründungs. 3. Kaufmann S. Morissohn, 4. Fabrikant A. Laubmeyer, 5. Kaufmann R. fomité. Damme, alle zu Danzig, bilden das Gründungskomité. Dieses Komité wird hierdurch beauftragt und ermächtigt:

a) das Vereinsstatut zur landesherrlichen Bestätigung zu bringen und Namens Rechte und der Vereinsmitglieder diejenigen Abanderungen, welche die Staatsregierung Pflichten. zur Bedingung der Allerhöchsten Bestätigung macht und die das Komité für annehmbar erachtet, zu treffen und festzuseten, und das so umgeänderte Statut Namens aller Vereinsmitglieder zu vollziehen;

- b) bis zur definitiven Bildung aller Verwaltungsorgane (§§. 8. ff.) alle statutenmäßigen Geschäfte des Bereins zu besorgen und zu verwalten. Das Romité vereinigt in sich alle Rechte und Pflichten der Direktion, des Aufsichtsrathes und der Generaldeputation, mit der Einschränkung:
  - aa) daß daffelbe Direktoren und Beamte höchstens auf drei Jahre anstellen darf und
  - bb) nicht befugt ift, Grundstücke zum Geschäftslokal für den Verein anzukaufen.

Für ein verhindertes Mitglied des Gründungskomités kann das Komité einen Stellvertreter kooptiren, sowie überhaupt sich durch Kooptation verstärken.

Das Gründungskomité verfährt nach den Vorschriften dieses Statuts; es ernennt ein bis drei Mitglieder für die interimistische Direktion, wie drei Mitglieder für den interimistischen Aufsichtsrath, so daß diese beiden interimistischen Organe alle die Geschäfte haben, mit allen Rechten und Isslichten, welche der tunftigen befinitiven Direction resp. dem kunftigen definitiven Aufsichtsrath in diesem Statut zugewiesen sind.

Das Gründungskomité erfetzt und vertritt die definitive Generaldeputation.

#### 6. 47.

Das Gründungskomité besteht so lange fort, bis die Eintrittsgelder und die Jahresbeiträge der Mitglieder und das Viertel Prozent, das als Verwaltungskosten-Beitrag von den Darlehnsschuldnern entrichtet wird, eine solche jährliche Durchschnittseinnahme erreichen, daß solche den vollständigen Jahresbetrieb und die Gründungskosten beden und namentlich den Kostenauswand für die Errichtung und Unterhaltung der definitiven Direktion, des Nebenpersonals und der ganzen Verwaltung für die nächsten Jahre sichern.

Tritt dieser Zeitpunkt ein, so hat das Komité die Wahl der Deputirten zur Generaldeputation zu veranlaffen resp. selbst auszuüben (SS. 14. ff.), die er-(Nr. 7276.) mähl=

Dauer bes Gründungs.

wählten Deputirten zur Versammlung und Sitzung einzuladen, die neue Generaldeputation zu konstituiren, durch solche den befinitiven Aufsichtsrath wählen zu laffen und demfelben die weitere Leitung resp. Kontrole der Geschäfte zu überlaffen und von ihm Decharge zu verlangen und entgegenzunehmen. Bis zu dem Tage, an dem dieser definitive Aufsichtsrath die definitive Direktion in die Geschäfte einführt, besorgt noch die von dem Gründungskomité bestellte interimistische Direttion alle Geschäfte der Direttion fort.

#### §. 48.

Remuneration Das Gründungskomité ist für seine Ausgaben und ganze Mühwaltung bes Gründungs angemessen, jedoch mit Rücksicht auf den Bestand des Betriebskonds und die komité's. Höhe der von diesem zu bestreitenden Jahresausgabe, in runder Summe, sei es auf einmal, sei es in Vertheilung auf die nächsten drei Betriebsjahre, zu entschäbigen. Die Vereinbarung hierüber ist von dem ersten definitiven Aufsichtsrathe mit dem Komité einzuleiten und abzuschließen; das Komité regulirt in sich die Untervertheilung der ihm bestimmten Remuneration.

# Pfandbrief.

Littr .....

des

### Danziger Hypothekenvereins zu Danzig

.Nº ....

Pfandbrief über ..... **Thaler Preußisch Kurant**, im gesetzlichen 30-Thalersuße, verzinslich mit fünf Prozent jährlich, als Schulddokument ausgesertigt für den Inhaber, sowohl zur Sicherheit des Kapitals als der Zinsen auf Grund einer Hypothekenforderung von gleichem Betrage, unter Verhaftung des gesammten Vermögens des Danziger Hypothekenvereins, unkündbar von Seiten des Inhabers, einlöslich von Seiten des Hypothekenvereins nach Inhalt des durch den Allerhöchsten Erlaß vom ..... bestätigten Statuts (Gesetz-Samml. von .....

Das Kapital wird mit jährlich drei Viertel Prozent amortifirt, so daß dieser Pfandbrief gemäß dem untenstehenden Tilgungsplane in spätestens zweiundvierzig Jahren zur Einlösung mit dem baaren Nominalbetrage gelangt, sofern er nicht schon früher ausgelooft, gekündigt und eingelöst ist.

Danzig, den ...ten ... 18...

Für den Danziger Hypothekenverein. (Trockenes Siegel.)

Der Aufsichtsrath.

Die Direktion.

Borsigender. Mitglied. erstes Mitglied und zweites Mitglied. drittes Mitglied. Vorsigender.

Eingetragen im Pfandbrief8 = Register.

Fol. ..... Ng .....

Buchhalter.

Auf der Rückfeite:

Plan zur Tilgung.

Plan

Tilgung eines fünf Prozent zinsbaren Kapitals von 100,000 Thalern, wenn dazu fortwährend drei Viertel Prozent des vollen Kapitals und die Zinsen des im Tilgungsfonds befindlichen Theiles desselben alljährlich in zwei halbjährlichen Katen verwendet werden.

| 226                                                         | ag I satt                                                                                                                                                               | A STATE OF THE STA | TO THE PERSON NAMED IN CO.                                         | AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO                                                                                                             | THE PROPERTY OF THE PERSON OF |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jahre.                                                      | Termin.                                                                                                                                                                 | Zinfen<br>à 5 Prozent<br>vom<br>Tilgungs-<br>fonds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8/4 Prozent<br>zum<br>Tilgungs-<br>fonds<br>mit                    | giebt zu-<br>fammen einen<br>zinstragenden<br>Tilgungs-<br>fonds<br>(burch<br>25 theilbar)                                                     | Das Gru<br>vermindert<br>um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12 | Juli Januar | $\begin{array}{c} -\frac{9^3/_8}{18^3/_4} \\ 28^1/_8 \\ 38^1/_8 \\ 48^1/_8 \\ 58^1/_8 \\ 68^3/_4 \\ 79^3/_8 \\ 90^5/_8 \\ 101^7/_8 \\ 113^3/_4 \\ 125^1/_8 \\ 138^1/_8 \\ 150^1/_8 \\ 163^3/_4 \\ 175^3/_8 \\ 190^1/_8 \\ 204^3/_8 \\ 218^3/_4 \\ 233^1/_8 \\ 248^1/_8 \\ 263^1/_8 \\ 278^3/_4 \end{array}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 375<br>375<br>375<br>375<br>375<br>375<br>375<br>375<br>375<br>375 | 375 750 1,125 1,525 1,925 2,325 2,750 3,175 3,625 4,075 4,550 5,025 6,525 6,025 6,550 7,075 7,625 8,175 8,750 9,325 9,925 10,525 11,150 11,800 | 375<br>375<br>375<br>400<br>400<br>400<br>425<br>425<br>425<br>450<br>475<br>475<br>500<br>500<br>525<br>525<br>550<br>575<br>600<br>600<br>625<br>650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99,625<br>99,250<br>98,875<br>98,475<br>98,075<br>97,675<br>97,250<br>96,825<br>96,375<br>95,450<br>94,975<br>94,475<br>93,975<br>93,450<br>92,925<br>92,375<br>91,825<br>91,825<br>91,250<br>90,675<br>89,475<br>88,850<br>88,200 |

| Jahre. | Termin.                                   | Zinsen<br>à 5 Prozent<br>vom<br>Tilgungs-<br>fonds.                           | 3/4 Prozent<br>zum<br>Tilgungs•<br>fonds<br>mit | giebt zu-<br>fammen einen<br>zinstragenben<br>Eilgungs-<br>fonds<br>(burd)<br>25 theilbar) |                                               | ındkapital<br>fich daher<br>auf |
|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| 13     | Juli !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 295                                                                           | 375                                             | 12,450                                                                                     | 650                                           | 87,550                          |
| 14     | Januar Juli                               | $\begin{array}{c c} 313^{8}/_{4} \\ 328^{1}/_{2} \end{array}$                 | 375<br>375                                      | 13,125<br>13,825                                                                           | 675<br>700                                    | 86,875                          |
| 15     | Januar                                    | $345^{1}/_{8}$ $363^{1}/_{8}$                                                 | 375<br>375                                      | 14,525 $15,250$                                                                            | 700<br>725                                    | 85,475<br>84,750                |
| 16     | Januar                                    | 381 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 400                                           | 375<br>375                                      | 16,000<br>16,775                                                                           | 750<br>775                                    | 84,000                          |
| 17     | Januar                                    | $419^{3}/_{8}$ $438^{3}/_{4}$                                                 | 375<br>375                                      | 17,550<br>18,350                                                                           | 775<br>800                                    | 82,450<br>81,650                |
|        | Juli                                      | 4583/4                                                                        | 375                                             | 19,175                                                                                     | 825                                           | 80,825                          |
| 18     | Juli                                      | $479^{3}/_{8}$ $500^{5}/_{8}$                                                 | 375<br>375                                      | 20,025<br>20,900                                                                           | 850<br>875                                    | 79,975                          |
| 19     | Juli                                      | $\begin{bmatrix} 522^{1}/_{2} \\ 544^{3}/_{8} \end{bmatrix}$                  | 375<br>375                                      | 21,775 $22,675$                                                                            | 875<br>900                                    | 78,225<br>77,325                |
| 20     | Juli                                      | $566^{3}/_{8}$                                                                | 375<br>375                                      | 23,600<br>24,550                                                                           | 925<br>950                                    | 76,400<br>75,450                |
| 21     | Januar Juli                               | $ \begin{array}{c c} 590 \\ 613^{3}/_{4} \end{array} $                        | 375                                             | 25,525                                                                                     | 975                                           | 74,475                          |
| 22     | Januar                                    | $\begin{array}{c c} 638^{1}/_{8} \\ 663^{1}/_{8} \end{array}$                 | 375<br>375                                      | 26,525<br>27,550                                                                           | $1000 \\ 1025$                                | 73,475 72,450                   |
| 23     | Januar                                    | $688^{3}/_{4}$ $715$                                                          | 375<br>375                                      | 28,600<br>29,675                                                                           | $\begin{array}{c c} 1050 \\ 1075 \end{array}$ | 71,400 70,325                   |
|        | Januar                                    | 7417/8                                                                        | 375                                             | 30,775                                                                                     | $1100 \\ 1125$                                | 69,225<br>68,100                |
| 24     | Juli                                      | $769^{3}/_{8}$ $798^{1}/_{8}$                                                 | 375<br>375                                      | 31,900<br>33,050                                                                           | 1150                                          | 66,950                          |
| 25     | Juli                                      | $826^{1}/_{4}$ $856^{1}/_{4}$                                                 | 375<br>375                                      | 34,250<br>35,475                                                                           | $1200 \\ 1225$                                | 65,750<br>64,525                |
| 26     | Juli                                      | $886^{7/8}$ $918^{1/8}$                                                       | 375<br>375                                      | 36,725<br>38,000                                                                           | $1250 \\ 1275$                                | 63,275<br>62,000                |
| 27     | Januar                                    | 950                                                                           | 375                                             | 39,325                                                                                     | 1325                                          | 60,675                          |
| 28     | Juli                                      | $983^{1}/_{8}$ $1016^{7}/_{8}$                                                | 375<br>375                                      | 40,675<br>42,050                                                                           | 1350<br>1375                                  | 59,325<br>57,950                |
| 29     | Januar.                                   | $\begin{array}{ c c c c c }\hline 1051^{1}/_{4} \\ 1086^{7}/_{8} \end{array}$ | 375                                             | 43,475 44,925                                                                              | $\begin{array}{c c} 1425 \\ 1450 \end{array}$ | 56,525<br>55,075                |
| 30     | Januar                                    | $\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$                        | 375<br>375                                      | 46,400<br>47,925                                                                           | 1475<br>1525                                  | 53,600<br>52,075                |
|        | Juli                                      | 11981/8                                                                       | 375                                             | 49,475                                                                                     | 1550                                          | 50,525                          |
| 31     | Juli                                      | $\begin{array}{ c c c c c }\hline 1236^3/_8 \\ 1276^7/_8 \end{array}$         | 375                                             | 51,075<br>52,7 <b>2</b> 5                                                                  | $1600 \\ 1650$                                | 48,925<br>47,275                |
| (Nr.   | , 7276.)                                  |                                                                               |                                                 | 9*                                                                                         |                                               |                                 |

| Jahre.                                                                   | Termin. | Zinsen<br>à 5 Prozent<br>vom<br>Tilgungs-<br>fonds.                                | ³/4 Prozent<br>zum<br>Eilgungs,<br>fonds<br>mit | giebt zus<br>fammen einen<br>zinstragenden<br>Eilgungss<br>fonds<br>(burd)<br>25 theilbar) | Das Gru<br>vermindert<br>um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| 32                                                                       | Juli    | $1318^{1}/_{8}$                                                                    | 375                                             | 54,400                                                                                     | 1675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45,600           |  |
|                                                                          | Januar  | 1360                                                                               | 375                                             | 56,125                                                                                     | 1725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43,875           |  |
| 33                                                                       | Juli    | $1403^{1}/_{8}$                                                                    | 375                                             | 57,900                                                                                     | 1775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42,100           |  |
|                                                                          | Januar  | 14471/2                                                                            | 375                                             | 59,700                                                                                     | 1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40,300           |  |
| 34                                                                       | Juli    | 14921/2                                                                            | 375                                             | 61,550                                                                                     | 1850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38,450           |  |
|                                                                          | Januar  | $\begin{array}{ c c c c }\hline 1538^3/_4\\ 1586^1/_4\\ \end{array}$               | 375                                             | 63,450                                                                                     | 1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36,550           |  |
| 35                                                                       | Juli    | $1586^{1}/_{4}$                                                                    | 375                                             | 65,400                                                                                     | 1950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34,600           |  |
|                                                                          | Januar  | 1635                                                                               | 375                                             | 67,400                                                                                     | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32,600           |  |
| 36                                                                       | Juli    | 1685                                                                               | 375                                             | 69,450                                                                                     | 2050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30,550           |  |
|                                                                          | Januar  | $1736^{1}/_{4}$                                                                    | 375                                             | 71,550                                                                                     | 2100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28,450           |  |
| 37                                                                       | Juli    | 17883/4                                                                            | 375                                             | 73,700                                                                                     | 2150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26,300           |  |
| 00                                                                       | Januar  | 18421/2                                                                            | 375                                             | 75,900                                                                                     | $\begin{array}{c} 2200 \\ 2250 \end{array}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24,100<br>21,850 |  |
| 38                                                                       | Juli    | 18971/2                                                                            | 375<br>375                                      | 78,150<br>80,475                                                                           | 2325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19,525           |  |
| 20                                                                       | Januar  | $\begin{array}{ c c c c c c }\hline 1955^{3}/_{4} \\ 2011^{7}/_{8} \\ \end{array}$ | 375                                             | 82,850                                                                                     | 2375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17,150           |  |
| 39                                                                       | Juli    | 20711/8                                                                            | 375                                             | 85,275                                                                                     | 2425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,725           |  |
| 10                                                                       | Januar  | $\frac{2071}{21317/8}$                                                             | 375                                             | 87,775                                                                                     | 2500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,225           |  |
| 40                                                                       | Juli    | $\frac{2191}{8}$                                                                   | 375                                             | 90,325                                                                                     | 2550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,675            |  |
| 41                                                                       | Januar  | 22581/                                                                             | 375                                             | 92,950                                                                                     | 2625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,050            |  |
| 41                                                                       | Juli    | $\begin{bmatrix} 2258^{1}/8 \\ 2323^{3}/4 \\ 2390^{1}/8 \end{bmatrix}$             | 375                                             | 95,625                                                                                     | 2675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,375            |  |
| 42                                                                       | Juli    | 23901/                                                                             | 375                                             | 98,375                                                                                     | 2750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,625            |  |
| 42                                                                       | Januar  | $\frac{2459^{3}}{8}$                                                               | 375                                             | 101,2093/8                                                                                 | THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE | mit einem        |  |
| Ueberschuß von $1209^3/_4$ Thalern.                                      |         |                                                                                    |                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |  |
| Hiernach wird das ganze Kapital in einem Zeitraum von 42 Jahren getilgt, |         |                                                                                    |                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |  |
| wozu vom 1. bis zum 10. Jahre inkl 9,325 Thaler,                         |         |                                                                                    |                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |  |
| # 11. # # 20. # #                                                        |         |                                                                                    |                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |  |
|                                                                          | 21.     |                                                                                    |                                                 |                                                                                            | 24,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                |  |
|                                                                          | 31.     | 42.                                                                                |                                                 |                                                                                            | 51,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $4^{3}/_{8}$ =   |  |
| wie oben 101,209 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> Thaler                      |         |                                                                                    |                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |  |

aufkommen.

|                                                                                                                                                                                                                               | raid) And                 |                                                    |            |           | For        | mular  | B. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|------------|--------|----|
|                                                                                                                                                                                                                               | madaming -                | Zins                                               | tupon      | No        | ermin.     |        |    |
| dun :                                                                                                                                                                                                                         | ini                       |                                                    | zu dem     | fonbs     |            |        |    |
|                                                                                                                                                                                                                               | Pfandl                    | vriefe des                                         | Danziger   | c Hypothe | fenvereins | B ling |    |
|                                                                                                                                                                                                                               |                           | 57,900                                             | <i>№</i>   | 14031/    |            |        |    |
| 38,38                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                    | über       |           |            |        |    |
| (g                                                                                                                                                                                                                            | geschrieben)              |                                                    | The        | der Prem  | ßisch Kur  | ant    |    |
| 5.                                                                                                                                                                                                                            |                           | zu fü                                              | nf Prozent | Zinsen.   |            |        | 5. |
| Inhaber dieses empfängt die halbjährlichen Zinsen des oben bezeichneten<br>Pfandbrieses mit Athlr Sgr Pf., sage Thaler<br>Silbergroschen Pfennige bei der Kasse des Danziger Hypothekenvereins<br>oder dessen Agenten vom bis |                           |                                                    |            |           |            |        |    |
| Direktion des Danziger Hypothekenvereins. (Trockenes Siegel.)                                                                                                                                                                 |                           |                                                    |            |           |            |        |    |
| Nus                                                                                                                                                                                                                           | fertigung8=N              | ummer                                              |            | North St. | Buchhal    |        |    |
| vom 31. 2)e                                                                                                                                                                                                                   | zember des st, in welches | ihrt in vier S<br>Jahres nach der<br>der Zahlungst | m Fago     |           |            |        |    |

(Nu. 7277.) Statut des Verbandes zur Prelieration des Actue 2017.) Leckenburg der Proving Reinfalen und in den Negendarie

5.

# Talon on some die

With Willbelm, von Gottons ügnaden König von Africker

# Pfandbriefe des Danziger Hypothekenvereins

Tast and man Littr. .... Me day man land man day of the

nach Anhörmag ber Betheiligten, was redirt

### ...... Thaler Preußisch Rurant

zu fünf Prozent Zinsen.

# Direktion des Danziger Hypothekenvereins.

(Trockenes Siegel.)

Buchhalter, 10

fortest beleaters and come expend notice

(Nr. 7277.) Statut des Verbandes zur Melioration des Bühner-Bachgebietes im Areise Tecklenburg der Provinz Westphalen und in den Aemtern Fürstenau und Vörden der Provinz Hannover. Vom 21. Dezember 1868.

# Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

verordnen, auf Grund des Gesetzes vom 28. Februar 1843. §§. 56. 57. (Gesetze Samml. vom Jahre 1843. S. 41.), des Gesetzes vom 11. Mai 1853. Arzitel 2. (Gesetze Samml. vom Jahre 1853. S. 182.) und der Verordnung vom 28. Mai 1867. Artisel 1. und 2. (Gesetze Samml. vom Jahre 1867. S. 769.), nach Anhörung der Betheiligten, was folgt:

# morn & drignered relative

Um die Grundstücke in den Teich-, Tömmer-, Nieren- und Seester-Bruch-Niederungen in den Gemeinden Ueffeln, Lintern, Neuenkirchen, Limbergen und Vinte des Amtes Fürstenau, und Achmer des Amtes Vörden in der Provinz Hannover, sowie in der Gemeinde Seeste des Kreises Tecklenburg in der Provinz Westphalen durch Entwässerung zu verbessern, werden die Besitzer dieser Grundstücke unter der Benennung:

3u einer Genossenschaft mit Korporationsrechten vereinigt.

Der Verband hat seinen Gerichtsstand beim Umtsgerichte zu Fürstenau.

#### §. 2.

Zur Sozietät gehören diejenigen Grundstücke, welche innerhalb der Arrons dissementslinien des zum Projekte des Wasserbau-Inspektors Michaelis vom 9. April 1868. gehörigen Situationsplans und der darauf bezüglichen Spezialskarten belegen sind, mit Ausnahme derjenigen Haideslächen, welche wegen ihrer hohen Lage von der Entwässerung keinen Vortheil haben.

Sollte sich später herausstellen, daß außer den hiernach gemäß §. 4. zum Verbande gezogenen Grundstücken noch andere Grundstächen aus den Anlagen Vortheile ziehen, so kann deren Heranziehung zum Verbande auf Antrag des Sozietätsvorstandes nach vorheriger Anhörung der Besitzer mit Genehmigung der Staats-Aussichtsbehörde erfolgen.

#### §. 3.

Dem Berbande liegt ob, die Entwässerungsanlagen im Allgemeinen nach dem

dem Plane und dem Kostenanschlage des Wasserbau-Inspektors Michaelis vom 9. April 1868., im Speziellen nach den Plänen, welche in Außbildung des erwähnten Generalplans vom bauleitenden Techniker auszuarbeiten sind, auszussühren. In Streitfällen sind die Spezialpläne von der Staats-Aussichtsbehörde festzusehen.

Im Besonderen wird bestimmt, daß die Ausstührung der Arbeiten, welche die Räumung der Entwässerungszüge zur Beschaffung der Vorsluth bezwecken, den Userbesitzern unter der Kontrole des Vorstandes der Genossenschaft obliegt.

Es gehören zu biefen Arbeiten:

- a) die Räumung der Bäume und Sträucher aus dem Bette und von den Ufern der Entwässerungszüge,
- b) das Ausfrauten des Bettes berfelben,
- c) das Abstechen von Uferanwüchsen,
- d) das Auswerfen des Schlammes und Sandes aus dem Bette bis auf die natürliche Sohle.

Alle übrigen Arbeiten zur Herstellung der Entwässerung, namentlich:

- 1) Herstellung der Durchstiche,
- 2) Herstellung der Prosile der Bäche und Gräben nach Maaßgabe des Projektes,
- 3) Fixiren der Grabensohlen durch Sohlschwellen oder Steine,
- 4) Herstellung der erforderlichen Brücken und Tieferlegung der zu hoch liegenden Brückensohlen und Durchlässe in öffentlichen Wegen,

werden auf Kosten der Sozietät ausgeführt.

Die Herstellung von Brücken resp. die Veränderung der vorhandenen Brücken in den Privat- und Kulturwegen ist Sache der Wege-Interessenten, beziehungsweise der Grundbesitzer, doch soll zu der ersten Anlage ein vom Sozietätsvorstande festzustellender Prozentsatz der Kosten aus Sozietätsmitteln berichtigt werden.

Die Kosten der erforderlichen Stauwerke tragen die speziell dabei interessirten Genossen.

Die Errichtung, Unterhaltung und Handhabung solcher Stauwerke muß nach den Vorschriften erfolgen, welche den Genossen hierüber vom Vorstande unter Genehmigung der Staats-Aussichtsbehörde ertheilt werden.

#### §. 4.

Die Kosten zur Herstellung der gemeinschaftlichen Anlagen werden von den Genossen durch Geldbeiträge nach dem Verhältniß des den einzelnen Grundstücken

stücken aus der Entwäfferung erwachsenden Vortheils nach Maaßgabe des Katasters aufgebracht.

Das Kataster enthält sämmtliche nach S. 2. zur Sozietät gehörige Grundstücke. In demselben wird die ganze Meliorationssläche in diejenigen vier Unteradtheilungen getheilt, welche auf dem Situationsplane (S. 2.) und in dem Kostenanschlage (S. 3.) auseinandergehalten sind. Diejenigen Kosten, welche ausschließlich im Interesse einer einzelnen Abtheilung entstehen, werden allein von den in dieser Abtheilung betheiligten Grundbesitzern, diejenigen Kosten, welche im Interesse mehrerer Abtheilungen entstehen, von den Besitzern der Grundstücke in diesen Abtheilungen ausgebracht.

In fämmtlichen vier Abtheilungen werden die Grundstücke nach Maaßgabe ihres Werthes und des ihnen aus der Entwässerung erwachsenden Vortheils in zwei Klassen eingetheilt, deren Arrondissementslinien in den zum Projekte gehörigen Spezial- und Uebersichtsplänen angegeben sind.

Die erste Klasse, aus Wiesen, Grünländereien und Torfmooren bestehend, bezahlt pro Morgen fünf Theile, die zweite Klasse, meistens Haideboden entshaltend, pro Morgen einen Theil zu den Anlagekosten.

Nach vorstehenden Grundsätzen wird das vorläusige Kataster vom Verbandsvorstande aufgestellt. Sobald die Sozietätsanlagen vollendet sind, erfolgt eine Revision des vorläusigen Katasters durch zwei von der Staats-Aufsichtsbehörde zu ernennende Sachverständige unter Leitung des Sozietätsdirektors, der bei Meinungsverschiedenheiten die entscheidende Stimme hat. Bei dieser Revision können auf Antrag der Sachverständigen die Klassen und deren Werthsätze von der Staats-Aussichtsbehörde mit Genehmigung des Ministers für die landwirthsschaftlichen Angelegenheiten auch anderweit festgesetzt werden.

Das so vollendete Kataster wird nach vorheriger ortsüblicher Befanntmachung in je einem Exemplare in den Büreaus des Landrathsamtes des Kreises Tecklendurg und der beiden Alemter Fürstenau und Vörden vier Wochen lang offen gelegt. Reklamationen dagegen müssen binnen dieser Frist schriftlich beim Soziekätsdirektor angebracht werden. Die eingegangenen Reklamationen werden von dem letzeren und den beiden Sachverständigen unter Zuziehung des Beschwerdeführers und eines Mitgliedes des Vorstandes untersucht. Mit dem Erzgednisse der Untersuchung werden der Beschwerdeführer und das Vorstandsmitglied bekannt gemacht; sind beide Theile damit einverstanden, so wird das Kataster demgemäß berichtigt, ist der Beschwerdeführer oder das Vorstandsmitglied nicht damit zufrieden, so haben die Sachverständigen ihr Gutachten zu Protokoll zu motiviren und ersolgt alsdann die Entscheidung durch die Staats-Aussichtsbehörde. Gegen deren Entscheidung ist Rekurs an den Minister sür die landwirthschaftslichen Angelegenheiten zulässig, der gleichfalls binnen vier Wochen beim Sozietäts-Direktor angemeldet werden muß.

Die Rosten des Neklamations, und Rekursverfahrens trägt der unterliegende Theil. Sobald die Reklamationen beseitigt sind, wird das Kataster von der Staats-Aufsichtsbehörde desinitiv kestgestellt. Vor und während der Ausführung der Anlagen kann der Vorstand die Erhebung von Beiträgen nach Maaßgabe des vorläufigen Katasters beschließen. Die Ausgleichung erfolgt nach definitiver Feststellung des Katasters.

Dem Vorstande bleibt vorbehalten, im Fall die sofortige Aufbringung der Baukosten für die Betheiligten zu drückend werden möchte, die Aufnahme eines auf Amortisation anzuleihenden zinsbaren Darlehns zu beschließen.

Die Zinsen und Amortisationsraten dieses Kapitals, ebenso wie die künftigen Unterhaltungskoften der gemeinschaftlichen Anlagen, werden nach Maaßgabe des Katasters aufgebracht. Die Verbindlichkeit zur Entrichtung der Sozietätsbeiträge ruht mit der Sozietätspslicht gleich den sonstigen gemeinen Lasten und Abgaben als Reallast unablöslich auf den verpflichteten Grundstücken.

Die Beiträge sind auf das Ausschreiben des Direktors der Sozietät in den darin bezeichneten Terminen zur Kasse des Verbandes bei Vermeidung der administrativen Szekution einzuzahlen. Innerhalb der Gemeinden bewirken deren Vorstände die Einziehung und Abführung zur Kasse des Verbandes.

#### §. 5.

Die Anlagen werden unter Leitung eines Technikers theils in Tagelohn, theils nach angemessenen Aktordsäßen, theils, soweit es zweckmäßig erscheint, nach Bestimmung des Borstandes durch Verdingung an den Mindestfordernden ausgeführt. Ausnahmsweise kann der Borstand auch die Anlagen (insbesondere Grabenarbeit bei den Binnenentwässerungen) durch Naturalleistung der betheiligten Grundbesißer aussühren lassen. Im letzteren Falle ist der Direktor der Sozietät besugt, die nicht rechtzeitig oder nicht gehörig ausgeführten Arbeiten nach einmaliger vergeblicher Erinnerung auf Kosten des Säumigen machen und die Rosten von demselben im Wege der administrativen Exesution beitreiben zu lassen. Sben dazu ist der Direktor besugt bei Arbeiten, welche den einzelnen Genossen für ihre Grundstücke obliegen und im Interesse der ganzen Anlage nicht unterbleiben dürsen. Hierzu gehören diesenigen Arbeiten, welche nach §. 3. den Abjazenten der Entwässerungszüge in Bezug auf deren Käumung und Ausfrautung obliegen.

#### rolliger dus einen Astreller die Poete 3. 6. in eine eine Grebenkohliger be

Außer der Herstellung der im S. 3. erwähnten Anlagen liegt dem Berbande ob, Binnenentwäfferungs- und Bewäfferungs-Anlagen innerhalb des Mesliorationsgebietes, welche nur durch Zusammenwirfen mehrerer Grundbesitzer aussührbar sind, zu vermitteln und nöthigenfalls auf Kosten der speziell dabei Betheiligten durchzuführen, nachdem der Plan und das Beitragsverhältniß von der Staats-Aussichtsbehörde nach Anhörung der Betheiligten festgestellt ist.

Die Kosten solcher neuen Anlagen, sowie die Unterhaltung derselben, werden nach Verhältniß des Vortheils von den speziell dabei Betheiligten ge-

tragen. Auch hat der Verband die Unterhaltung derartiger Nebenanlagen durch seine Beamte beaufsichtigen zu lassen und, soweit es erforderlich, in regelmäßige Schau zu nehmen, of est augleifter gegenaffes door tologes prochaits and proughtfull and the link of the state of the property of the state of the state

Soweit die anzulegenden Entwässerungsgräben fremde, nicht zur Sozietät gehörige Grundstücke durchschneiden oder berühren, sind die betreffenden Grundeigenthümer verpflichtet, den zu den Gräben und Bauwerken erforderlichen Grund und Boden, desgleichen das zur Unterbringung der Erde etwa erforderliche Terrain im Wege der Expropriation gegen Entschädigung herzugeben. Die Regulirung der Entschädigung erfolgt für die im Kreise Tecklenburg belegenen Grundstücke im Wege des schiedsrichterlichen Verfahrens nach Maafgabe der Vorschriften des S. 21. sequ. des Vorfluth-Ediktes vom 15. November 1811., für die in den Aemtern Fürstenau und Vörde belegenen Grundstücke nach Maaßgabe des Hannoverschen Gesetzes vom 22. August 1847.

Soweit dagegen die Entwässerungsgräben Grundstücke berühren, welche zur Sozietät gehören, muß jeder Sozietätsgenosse die Anlegung der Gräben und Bauwerke ohne Weiteres gestatten.

Für den dazu erforderlichen, der Nutzung entzogenen Grund und Boden wird dem Besitzer, soweit ihm der Werth nicht durch das an den Dammdosstrungen und Uferrändern wachsende Gras oder andere Vortheile ersett werden sollte, Entschädigung von dem Verbande gewährt; Streitigkeiten hierüber werden, mit Ausschluß des Rechtsweges, durch das Schiedsgericht (conf. S. 14.) ent= schieden.

Diese Bestimmung gilt auch für den Fall, daß bei Berstellung der Binnen-Entwäfferungs- und Bewäfferungs-Anlagen im Meliorationsgebiete (f. 6.) für den dazu herzugebenden Grund und Boden Entschädigungsansprüche von den Sozietätsmitgliedern erhoben werden follten.

### nick enterbieiben binten. Hierzu gehören diezenigen Arbeiten welche nach. D. Bull dan panamipffe arred un ener S. 8. sparragantification de lestregentes are

Die Angelegenheiten des Verbandes werden geleitet von einem Vorstande, welcher aus einem Direktor als Vorsitzenden und vier Grabenschöffen besteht.

Der Direktor und die Grabenschöffen bekleiden ein Chrenamt. Alls Erfat für baare Auslagen und Versäumnisse erhält der Direktor eine jährliche Ver= gütung, welche nach Anhörung der Generalversammlung in den einzelnen Abtheilungen alle drei Jahre von der Staats-Auffichtsbehörde festzuseten ist.

Der Direktor der Sozietät, für den es der Mitgliedschaft zum Sozietäts-(Nr. 7277.) Ber=

Verbande nicht bedarf, wird von der Staats-Aufsichtsbehörde ernannt. Die übrigen Mitglieder des Vorstandes werden aus der Reihe der Genossen auf drei Jahre gewählt und zwar in der Art, daß jede Abtheilung einen Grabenschöffen zu wählen hat. Bei der Wahl hat jedes Mitglied der Genossenschaft Sine Stimme. Wer mehr als zehn Morgen in der betreffenden Abtheilung besitzt, hat zwei Stimmen, wer mehr als zwanzig Morgen besitzt, hat drei Stimmen u. s. w., so daß jeder Mehrbesitz von zehn Morgen Sine Stimme mehr verleiht.

Minderjährige und moralische Personen können durch ihre gesetzlichen Vertreter, Chefrauen durch ihre Chemanner mitstimmen.

Wählbar zum Schöffen ist berjenige, welcher mindestens fünf Morgen im Verbande besitzt und den Vollbesitz der bürgerlichen Rechte nicht durch rechts-träftiges Erkenntniß verloren hat.

Die Wahl erfolgt durch absolute Stimmenmehrheit. Wo die absolute Mehrheit sehlt, sind von denjenigen Kandidaten, welche die meisten Stimmen für sich haben, so viele auf eine engere Wahl zu bringen, als die doppelte Zahl der noch zu Wählenden beträgt.

Bei Stimmengleichheit entscheidet das Loos.

Der von der Staats-Aufsichtsbehörde zu ernennende Wahlkommissar beruft die Wahlversammlung und führt den Vorsitz in derselben. Er verpflichtet die Gewählten durch Handschlag an Eidesstatt.

Zur Legitimation der Vorstandsmitglieder dient das vom Wahlkommissar zu bescheinigende Wahlprotokoll.

Für jeden der vier Schöffen wird gleichzeitig ein Stellvertreter erwählt. Der Stellvertreter nimmt in Krankheits- oder Verhinderungsfällen des Vorstands- mitgliedes dessen Stelle ein. Außerdem tritt, wenn ein Vorstandsmitglied während seiner Wahlzeit stirbt oder seinen Wohnsitz in der Gegend aufgiedt, dessen Stellvertreter sür die Dauer der Wahlperiode ein.

# Boodfferungs-Anlagen wegen der 2.011.2 ngs Ordnungs der Heimerhaus and

Der Direktor der Sozietät führt die Verwaltung nach den Bestimmungen des Statuts und den Beschlüssen des Vorstandes und vertritt die Genossenschaft in allen Angelegenheiten auch dritten Personen und Behörden gegenüber, in und außer Gericht. Er hat insbesondere

- 1) die Ausführung der gemeinschaftlichen Anlagen nach den festgestellten Plänen mit Hülfe des betreffenden Technikers zu veranlassen und zu beaufsichtigen,
- 2) die Beiträge auszuschreiben und von den Säumigen nöthigenfalls durch administrative Exekution zur Verbandskasse einzuziehen, die Zahlungen auf diese Kasse anzuweisen und die Verwaltung der Kasse zu revidiren, 3) die

- 3) die Voranschläge und die Jahresrechnungen den Grabenschöffen zur Feststellung und Abnahme vorzulegen,
- 4) den Grabenmeister und die Unterhaltung der Anlagen zu beaufsichtigen und die halbsährigen Grabenschauen April und November mit den Grabenschöffen abzuhalten,
- 5) den Schriftwechsel für die Genossenschaft zu führen und die Urkunden derselben zu unterzeichnen, und
- 6) die Ordnungsstrafen gegen Mitglieder des Verbandes wegen Verletzung dieses Statuts und des dazu zu erlassenden Meglements (§. 11.), sowie wegen etwaiger eigenmächtiger Veränderung der Entwässerungs-Anlagen bis zur Höhe auf drei Thaler sestzusehen und zur Kasse einzuziehen.

In Behinderungsfällen kann sich der Direktor durch einen der Grabenschöffen vertreten lassen.

#### §. 11.

Der Vorstand hat über alle Angelegenheiten des Verbandes zu beschließen, soweit solche nicht dem Vorsitzenden nach §. 10. überwiesen sind, insbesondere:

- a) über die zur Erfüllung der Sozietätszwecke nothwendigen und nüglichen Einrichtungen,
  - b) über den Jahresetat und die erforderlichen gewöhnlichen und außergewöhnlichen Ausschreiben, sowie über die Decharge der Jahresrechnung,
  - c) über etwaige Anleihen,
  - d) über Verträge und
  - e) über die Annahme des Rendanten und des Grabenmeisters.

Auch hat er wegen Räumung der Gräben und nach Ausführung von Bewäfferungs-Anlagen wegen der Wäfferungs-Ordnung, der Heuwerbung und der Hütung auf den Wiesen die nöthigen Bestimmungen zu treffen, deren Uebertretung er mit Ordnungsstrafen bis zu drei Thalern zu ahnden befugt ist.

Zu einem gültigen Beschlusse ist die Anwesenheit von zwei Vorstandsmitgliedern außer dem Direktor oder dessen Stellvertreter erforderlich. Bei Stimmengleichheit giebt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

#### S. 12.

Der Sozietäts-Kassenrendant wird vom Vorstande gewählt und die Wahl von der Staats-Aufsichtsbehörde bestätigt.

(Nr. 7277.)

#### S. 13.

Zur Beaufsichtigung und Beschützung der Sozietätsanlagen stellt der Borstand einen Grabenmeister auf dreimonatliche Kündigung gegen einen von ihm festzusetzenden Lohn an.

Der Grabenmeister wird als Feldhüter vereidigt und muß den Anweisfungen des Sozietätsdirektors pünktlich Folge leisten. Er kann von dem letzteren mit Verweis und Geldstrafe bis zu Sinem Thaler bestraft werden.

#### S. 14.

Die Streitigkeiten, welche zwischen Mitgliedern der Sozietät über das Eigenthum von Grundstücken, über die Zuständigkeit oder den Umfang von Grundsgerechtigkeiten oder andern Nuhungsrechten, und über besondere, auf speziellen Rechtstiteln beruhende Rechte und Verbindlichkeiten entstehen, gehören zur Entsscheidung der ordentlichen Gerichte.

Dagegen werden alle anderen, die gemeinsamen Angelegenheiten des Verbandes oder die vorgebliche Beeinträchtigung eines oder mehrerer Genossen betreffende Beschwerden von dem Vorstande untersucht und entschieden.

Gegen die Entscheidung des Vorstandes steht jedem Theile der Nekurs an ein Schiedsgericht frei, welcher binnen zehn Tagen, von der Bekanntmachung des Bescheides an gerechnet, bei dem Sozietätsdirektor angemeldet werden muß. Ein weiteres Nechtsmittel sindet nicht statt. Der unterliegende Theil trägt die Kosten.

Das Schiedsgericht besteht aus einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern. Der Vorsitzende wird von der Staats-Aufsichtsbehörde alle drei Jahre ernannt. Die Beisitzer nehst einem Stellvertreter für jeden werden von der Generalverssammlung der Genossen auf drei Jahre gewählt. Wählbar ist Jeder, der in der Gemeinde seines Wohnortes zu öffentlichen Gemeinde-Aemtern wählbar ist, Grundbesitz hat und nicht Mitglied des Verbandes ist. Das Schiedsgericht entscheidet nach Stimmenmehrheit.

# §. 15.

Der Meliorationsverband ist der Oberaufsicht des Staats unterworfen. Das Aufsichtsrecht wird bis zur Vollendung der Sozietätsanlagen (h. 3.) von dem Oberpräsidenten der Provinz Westphalen, später von der Landbrostei in Osnabrück, beziehungsweise von der künftig an deren Stelle tretenden Landespolizei-Behörde, und in höherer Instanz von dem Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten nach Maaßgabe dieses Statuts, übrigens in dem Umfange und mit den Besugnissen, welche den Aussichtsbehörden den Gemeinden gegenüber zustehen, ausgeübt.

S. 16.

Abanderungen diefes Statuts können nur unter landesherrlicher Genehmtaung erfolgen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem

Königlichen Instegel.

Gegeben Berlin, den 21. Dezember 1868.

v. Selchow. Leonhardt.

(Nr. 7278.) Allerhöchster Erlaß vom 21. November 1868., betreffend bie Berleihung der fiskalischen Borrechte an den Kreis Ober Barnim für ben Bau und die Unterhaltung einer Kreis-Chauffee von Straußberg über Hohenftein und Ruhlsborf bis zur Propel-Müncheberger Staatsstraße, im Kreise Ober-Barnim, Regierungsbezirks Potsdam.

Nachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage den Bau einer Kreiß-Chaussee von Straußberg über Hohenstein und Ruhlsdorf bis zur Prötel-Müncheberger Staatsftraße, im Kreife Ober Barnim, Regierungsbezirks Potsbam, genehmigt habe, verleihe Ich hierdurch dem Kreise Ober Barnim das Expropriationsrecht für die zu dieser Chauffee erforderlichen Grundstücke, imgleichen das Recht zur Entnahme der Chausseebau- und Unterhaltungs-Materialien, nach Maaßgabe ber für die Staats-Chauffeen bestehenden Vorschriften, in Bezug auf diese Straße. Zugleich will Ich dem genannten Kreise gegen Uebernahme der fünftigen chausseemäßigen Unterhaltung der Straße das Recht zur Erhebung des Chauffeegeldes nach den Bestimmungen des für die Staats-Chauffeen jedesmal geltenden Chauffeegeld - Tarifs, einschließlich der in demfelben enthaltenen Bestimmungen über die Befreiungen, sowie der sonstigen die Erhebung betreffenden zusätlichen Borschriften, wie diese Bestimmungen auf den Staats-Chaussen von Ihnen angewandt werden, hierdurch verleihen. Auch follen die dem Chauffeegeld-Taxife vom 29. Februar 1840. angehängten Bestimmungen wegen der Chauffeepolizei-Vergehen auf die gedachte Straße zur Anwendung kommen.

Der gegenwärtige Erlaß ift burch die Gefet - Sammlung zur öffentlichen

Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 21. November 1868.

nac (8 %) regningernenge rod protosite a Wilhelm.

Frh. v. d. Hendt. Gr. v. Ihenplit.

Un den Finanzminifter und den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

(Nr. 7279.) Allerhöchster Erlaß vom 2. Dezember 1868., betreffend die Verleihung der siskalischen Vorrechte an den Kreis Habelschwerdt, im Regierungsbezirk Breslau, für den Bau und die Unterhaltung der Habelschwerdt-Marienthaler Landstraße, von dem Nummerstein 251. der Glah-Bobischauer Staatsstraße beginnend, dis zur Böhmischen Landesgrenze in Marienthal, sowie der Zweigstraße von Rosenthal nach Mittelwalde, im Kreise Habelschwerdt.

achdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage den chausseemäßigen Ausbau der Habelschwerdt. Marienthaler Landstraße, von dem Rummerstein 251. der Glat Bobischauer Staatsstraße beginnend, bis zur Böhmischen Landesgrenze in Marienthal, sowie der Zweigstraße von Rosenthal nach Mittelwalde, im Kreise Habelschwerdt, Regierungsbezirk Breslau, genehmigt habe, verleihe Ich hierdurch dem Kreise Habelschwerdt das Expropriationsrecht für die zu diesen Chausseen erforderlichen Grundstücke, imgleichen das Recht zur Entnahme der Chauffeebau- und Unterhaltungs Materialien, nach Maaßgabe der für die Staats-Chausseen bestehenden Vorschriften, in Bezug auf diese Straßen. Zugleich will Ich dem gedachten Kreise gegen Uebernahme der fünftigen chaussemäßigen Unterhaltung der Straßen das Recht zur Erhebung des Chaussegeldes nach den Bestimmungen des für die Staats : Chauffeen jedesmal geltenden Chauffeegeld: Tarifs, einschließlich der in demselben enthaltenen Bestimmungen über die Befreiungen, sowie der sonstigen die Erhebung betreffenden zufätlichen Borschriften, wie diese Bestimmungen auf den Staats-Chauffeen von Ihnen angewandt werden, hierdurch verleihen. Auch sollen die dem Chausseegeld-Tarife vom 29. Februar 1840. angehängten Bestimmungen wegen ber Chausseepolizei- Bergeben auf die gedachten Strafen zur Unwendung fommen.

Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Gesetz-Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 2. Dezember 1868.

Wilhelm.

Frh. v. d. Hendt. Gr. v. Ihenplit.

An den Finanzminister und den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.